# DODATEK do GAZETY LWOWSKIEJ.

Czwartek

# (Nro. 19.)

13. Lutego 1845.

### Destrzeżenia meteorologiczne we Lwowie.

| Džieh<br>i<br>miesiąc | Czas           | Barometr aprowa-<br>dzony do 0°<br>Reaum. miary<br>paryzk. wiedeńsk. |                                                                | metr<br>Reaum.          | Psychro-<br>metr<br>linije<br>paryzk.pCt                           | miary<br>paryz- | Wiatr                      | Stan atmosfery                                                                |
|-----------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 9. Lutego ]           |                | 27,161<br>27,218<br>27,270<br>27,300<br>27,317                       | 27 10 11<br>27 10 11<br>27 11 8<br>28 0 3<br>28 0 9<br>28 0 10 | - 6,2<br>- 8,3<br>-10,0 | 0,87 62,85<br>0,83 76,12<br>0,83 89,51<br>0,66 84,97<br>0,71 70,74 | 0, 000          | Zachod. — słab             | chmurno 4.<br>ii rzadko pokryto.<br>y pokryto.<br>- chmurno 4.<br>3, śnieg.   |
| 11 ]                  | 10 N.<br>W.(e) | 27,343<br>27,277<br>27,233<br>27,233                                 | 28 1 2<br>28 0 4<br>27 11 10<br>27 11 10                       | 15,4<br>15,0            | 0,40 <b>87,83</b><br>0,50 100,00<br>0,89 72,95<br>0,76 91,70       | ) '             | Połud. W. ——<br>Wschod, —— | pogodny.<br>gęsta mgła.<br>pochm. śnieg pruszy.<br>rzadko pokr. śniég pruszy. |

Średni stan wilgoci dnia 9. Lutego: 82,83; dnia 10. Lutego: 81,13; dnia 11. Lutego: 88,22 pCtu.

Temperatura powietrza (największa) 9. Lutego  $\begin{pmatrix} -5, ^{\circ}8 \\ -11, 0 \end{pmatrix}$ 10. Lutego  $\begin{pmatrix} -7, ^{\circ}3 \\ -15, 4 \end{pmatrix}$ 11. Lutego  $\begin{pmatrix} -5^{\circ}4 \\ -15, 6 \end{pmatrix}$ 

### Przyjechali do Lwowa.

Dnía 9. Lutego: Książę Jabłonowski Stanisław i Hrabia Krasicki Alexander, z Tarnowa. — Baron Borco, c. k. Pułkownik, z Żółkwi. — Tarnowski Jan, z Rudnik. — Zabłocki Andrzej, ze Stryja. — Obertyński Leopold, z Stronibab. — Grünner, c. k. Podporucznik, z Wiednia.

Dnia 10. Lutego: Baron Błażowski Karol, z Korowicy. — Pietruski, ze Stanisławczyka. — Janowski Liberat i Pieniążek Józef, z Sanoka. — Hudetz Wacław, z Brodek. — Papara Stanisław, z Batiatycz. — Boczkowski Józef, z Staregosioła. — Uznański Alexander, z Wołowego. — Forget de Barst, c. k. Podporucznik, z Janowa.

### Wyjochali ze Lwowa.

Dnia 9. Lutego: Księżna Jabłonowska Eleonora, do Bursztyna. — Hrabia Bąkowski Ferdynand, do Uścia. — Siedliski Felix, do Stryja. — Sobolewski Stanisław, do Tarnopola. — Czarnecki Dominik, do Złoczowa.

Dnia 10. Lutego: Hrabia Golejowski Jan, do Stanisławowa. — Baron Sala, c.k. Radzca gub., do Złoczowa. — Hrabia Mier, c. k. Podporucznik, i Sozański Sylwester, do Zółkwi. — Rubezyński Maurycy, do Stanina. — Jabłonowscy Ludwik i Józef, do Bakowicc. — Witkowski Tadeusz i Gniewosz Damian, do Złoczowa. — Śliwiński Wojcieck, do Zornisk. — Kieszkowski Waleryjan, do Rodatycz. — Wolański Sylwester, do Bazar. — Turkuł, Erazm, do Tarnopola. — Wasshuber, c. k. Podporucznik, do Brodów.

#### Średnia cena. Dnia 6. Lntego. Brednia cena. pCen. w M. K. pCtn. w M. K. Listy zastawne galicyjskie za 100 ZR. -Obligacyje długu Stana (5 )111 518 Akcyje jazdy parostatkowéj na Dunaju - 618 1/2 detto (2 1/2 ) 63 1/2 Pożyczka do wygrania przez losy z r. 1834 za 500 ZR. - - - -781 114 Dnia 7. Lutego. Srednia cena. Obligacyje powazechnej i węgierskiej (3 pCtu. w M. K. )111 5/8 Kamery nadwornej. dawniejszego (2 1/2 ) ---Obligacyje długu stanu dłegu Lombardzkiego, tudzież we (2 114 ) -(4 )102 deuto 12.112 , 63 112 Florencyi i Genu. zaciągnionej po- (2 detto kyczki - - - - - - (1 3/4 ) 45 1/2 Obligacyje wylosowane, obligacyje (6 (Skarb.) (Domest.) Kamery nadwornéj pożyczki przy- (5 )111 518 (M. K.) (M. K.) muszonej w Krainie i skarbowe Sta- (4 142 ) -Obligacyje Stanow Austryjac- (5 nów Tyrolskich - (4 )100 114 kich powyżej i niżej Anizy, (21.2) 641,2 (31)2) -Czech, Morawii, Szlązka i (2 114 ) -(2 Obligacyje wiédenskie baukowe Styryi, Krainy, Karniolii i (2 ) — Gorycyi — — — — (1 3,4 ) — Obligacyje powszechnej i węgierskiej (3 ) 69 Kamery nadwornéj, dawniejszego (2 1/2 ) 65 Akcyje baukowe, jedna po 1625 ZR. M. K. długu Lombardzkiego, tudzież we (2 1/4 ) -

Florencyi i Genui zaciągnionej po- (2 ) 55 1 2

życzki - - - - - - - (13/4) -Listy zastawne galicyjskie za 100 ZR. - 619 114 Akcyje jazdy parostatkowej na Dunaju

Kurs wexlowy w M. K.

z dnia 6. Lutego. Amsterdam, za 100 talar. Kur. tal. 133 3|4 g. 2 m'e. Augsburg, za 100 ZR. Kur.; ZR. 98 114 w. Uso. Frankfurt n.M. za100 ZR. 20 fl. stopy ZR. 97 112 g. 3 mic. Genna, za 300Lir. nove di Piemonte ZR. 114 118 g. 2 mie. Hamburg, za talar. bank. 100; Kur. Tal. 143 5/8 2 mie. Livorno, za 300 Lire Toscany ZR. 97 138 g. 2 mie. 9-49 w. 3 mie. Londyn, za funt szterlingów ZR. Medyjolan, za 300 austr. Lir. ZR. 99 318 g. 2 mie. 114 112 g. 2 mie. Marsylija, za 300 franków ZR. Paryż, za 300 franków ZR. 1143j4 g. 2 mie:

#### Kurs lwowski

w monecie konwencyjonalnej. Dnia 12. Lutego. zr. kr. Dukat holenderski 34 Dukat cesarski - - -Rubel rossyjski - - - -31 112 Kurant polski (6 zł. pol.) - - - -22 Listy zastawne galicyj- (za 100 zr.) żądają 99 skie (bez kupona)

Spis osób we Lwowie zmarlych, a w dniach nastepujących zameldowanych:

> Od 4. do 6. Lutego 1845. Chrzescijanie:

Jan Pieszczoch, szewczyk, 18 1. m., na konsumcyję-Stanisław Hohlmann, syn stróża miejskiego, 3 mics. m., na konwulsyje.

Leon Pohanka, syn stolarczyka, 2 lat maj., i Jacenty Autoniak, czeladnik ciesielski, 46 lat m., na

puchline wodną.

Maryjanna Dobrzańska, 45 I. m., na apoplexyję krwi. Wojciech Prays, ubogi, 56 l. m., na suchoty płuc. Florijan Rzewuski, ksiądz zakonu Karmel tów, 79 lat maj., na puchlise wodną.

Antoni Kutschera, wysłużony artylerzysta, 46 l. m.,

powiesił się.

Solka Ratuszna, 3 mies. m., na konsumcyję.

Teresa Kusnierczyk, uboga, 83 l. m., przez starość. Andrzej Nacel, ubogi, 59 lat maj., i

Wincenty Wiszniewski, ubogi, 73 lat maj., na suchoty płucowe.

Tekla Degel, uboga, 50 lat m., na zepsucie płuc.

Feder Woźniak, szeregowy od grenadyjerów Arcyksięcia Lucca, 26 lat m., Karol Nemetz, inwa-lid tyrnawski, 40 lat maj., i Tomasz Oprendek, szeregowy z pułku Królewicza pruskiego, 19 l. m., na suchoty płucowe.

Anna Müller, córka krawczyka, 412 roku maj., na liszaje.

#### Zydzi:

Scheindel Hubel, dziecię machlerza, 3 tyg. maj., na konwulsyje.

Rachel Acht, żona machlerza, 65 lat m., na puchlinę wodną.

Zippe Bleich, żebraczka, 24 lat m., na suchoty płuc. Golde Ettel Zucker, dziecię żebraczki, 2 mies. m., -

Średnia cena. Feige Rosenberg, 6 mies. m., i Abraham Beiner, dziecię lakiernika, 1 rok m., na konsumcyję. Baruch Jontef, żebrak, 30 l. m., na suchoty płuc. Israel Goldberg, żebrak, 38 l. m., na konsumcyję. Rachel Landau, dziecię faktora; 12112 roku maj., na

# Doniesienia urzędowe.

(376)Ogłoszenie konkursowe.

Nro. 633. Z polecenia Senatu akademickiego w Krakowie, podpisany podaje do publicznej wiadomości, iż celem obsadzenia katedry umiejotności, ustaw prawa kryminalnego i procedury w sprawach sadowych w Uniwersytecie Jagiellońskim zawakowanej, do której pensyja przywiązana wynosi Złpol. 6000 rocznie z obowiazkiem dawania tych przedmiotów 9 godzin tygodniowo w jezyku polskim, otwiera się konkursowy popis.

Zyczący sobie otrzymać te katedre, nadeśle pocztą na własny koszt prośbe do Rektora Uniwersytetu najdalej na dzień 4go Kwietnia r. b. z załaczeniem do niej następujących dowodów:

1) Metryki.

2) Biegu życia.

3) Dyplomu na Doktora właściwego Wydziału otrzymanego w krakowskim lub innym Uniwersytecie należącym do Państwa jednego z trzech Najjasniejszych Opiekuńczych Dworów kraju tatejszego.

4) Szczegółowe świadectwa z odbytych nauk

dla Wydziału prawnego przepisanych.

5) Pozwolenie od swego Rządu do starania sie o wzmiankowana katedre, jeżeli jest zagranicznym.

Następnie kandydaci, którzy po przejrzeniu przez Senat akademicki prośb ich i dowodów za ukwalifikowanych do ubiegania się o też katedre uznani beda, wezwani zostana przez Rektora Uniwersytetu do odbycia konkursu postanowionego nicodmiennie na dzień 19go Maja r. b. piśmiennie, a na dzień 20ty t. m. i roku ustnie w jezyku wyżej wspomnionym.

Rzeczywiści Professorowie téj saméj katedry przy Uniwersytetach Najjaśniejszych Protektorów kraju tutejszego, posiadający dyplom doktorski, nie potrzebują odbywąć konkursu, są tylko obowiązani innym warunkom dla możności objęcia katedry, o której mowa, uczynić zadość.

Kraków dnia 15go Stycznia 1845 roku. // Sekretarz Uniwersytetu Czaputowicz.

Edictum. (345)Nro. 38960. Cesareo-Regium in Regni, Ga-

liciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Dno Joanni Wolański, haeredi olim Valentini Wolski, de domicilio ignoto medio praesentis Edicti notum reddit: per Fiscum reg. nomine Summi Acrarii, contra ipsum tum alios puncto solutionis Summae 24 11. Mon. Conv. c. s. c. sub praes. 27, Decembris 1844. ad Nrum. 38960 huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem ipsius ignotam, ejus periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Leszczyński cum substitutione Domini Advocati Tarnawiecki qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. --Praesens Edictum itaque admonet ad intra 90. dies excipiendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum iligendum et Judicio nominandum, ac ca legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde cuatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 30. Decembris 1844.

Edictum. (332)Nro. 1445. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense DD. Andreae Janicki et Cajetano Antonio bin. Jastrzebski eorumque probabiliter jam demortuorum hacredibus de nomine, et domicilio ignotis medio praesentis Edicti notum reddit: per D. Vincentium Szeliski et D. Felicem Maniewski contra ipsospuncto extabulationis Cessionis Cajetani Antonii bin. Jastrzebski de praetensionibus quibus vis ex bonis Bajkowce ad Magnificum Sokołowski eorundem bonorum possessorem habitis, quam de processu super eodem obtento, coram actis terrestribus Leopoliensibus die 26. Januarii 1774. in rem Andreae Janicki factae - ex statu passvo bonorum Bajkowce lib. dom. 18. p. 219. n. 3. on. sub pracs. 15. Januarii 1845. ad Nrum. 1445. huic Judicio libellum exhibitum Judiciique opem imploratam esse. - Ob commorationem tum vitam ipsorum ignotam, corum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Sekowski cum substitutione Domini Advocati Piszklewicz qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario norman pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad hic Judicii die 16, Aprilis 1845. h. decima matutina comparendum et destinato sihi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

L'eopoli die 10. Januarii 1845.

Mro. 1906. Gom Magistrate der Kreisstadt Rzeszow, werden die Inhaber der, durch den Frn. Ladislaus Willusz, zu Gunsten der Paul Nowakiewicz'schen Verlasmasse oder Magdalena Nowakiewicz über den Betrag von 400 fl. K. M. ausgestellten Schuldverschreibung doto. 24ten Marz 1838 aufgefordert, dieselbe binnen einem Jahre so gewiß hiergerichts zu überreichen, als sonst nach fruchtlosem Verlauf dieser Frist, die Urkunde amortisirt, und für null und nicht ers

Rzeszow am 28ten Movember 1844.

flart werden wurde.

Edictum. (314)Nro. 38459. Caesareo Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Bloudinae Leska adpraesens Jaczewska ejusve nefors demortuae ignotis hacredibus medio praesentis Edicti notum reddit : contra eandem ex parte C. R. Fisci nomine Summi Aerarii telonialis puncto proferendi judicati, praetensionem Blondinae Leska adpraesens Jaezewska per 300 fl. in tabella solutionis creditorum, ad pretium liciti 1/3 partis realitatis in Brody sub Nr. 436/437 sitae, atque prius Chancze Barasin propriae executive disvenditae, concurrentium, medio resoluti Magistratus Brodensis ddto 6. Septembris 1843. Nr. 2307. statuta, primo loco collocatam, pro extincta declarari, cam proinde ex dicta tabella solutionis eliminandam, et ex pretio liciti hujus hypothecae haud solvendam sub praes. 21 Decembris 1844. ad Nrum. 38459. huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem BlondinaeŁęska adpraesens Jaczewska, ejusve nefors demortuae haeredum, ipsis eorum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Raczyński cum substitutione Domini Advocati Rodakowski qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad comparendum in termino 9. Aprilis 1845. h. 10. mat. ad oralem causae pertractationem praefixo et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, solche an Vinzenz Kopystyński veraußert murset causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum crit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 28. Decembris 1844.

(329) Edictum. (2)

Nro. 1016. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense D. Ferdinando Srokowski extra regna degenti medio praesentis Edicti notum reddit : ex parte D. Catharinae de Puzyny Spendowska contra eundem puncto decernendae extabulationis quotae 60 Aur. holl. cum usuris e majori 70 Aur. holl. residuae dom. 70. p. 40. n. 17. on. haerentis de bonis Szwajkowice, refusionisque litis expensarum sub praes. 11. Januarii 1845. ad Nrum. 1016 huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. — Ob commorationem vero ejus extra regna indicatam, ipsius periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Sekowski cum substitutione Domini Advocati Menkes qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad in termino pro die 21. Aprilis1845. h. 10. m. ad contradictorium praefixo comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ca legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 13. Januarii 1845.

Kundmachung. (348)Mro. 35384. Von Geiten des f. f. Cemberger Landrechtes wird hiemit kund gemacht: es fen auf Unsuchen des Kurators der Proto-Potockischen Gläubiger S. Udvokaten Tustanowski, zur Bes friedigung des ruckständigen Kaufschluings in dem Betrage von 1014 holl. Dukaten sammt den vom 12ten November 1843 pr. 5/00 ruckständigen Binfen, bann jur Befriedigung ber jugesprochenen Erefuzionskoften in den Betragen von 8 fl. 21 fr., 5 fl. 6 fr., 7 fl. 47 fr. und 39 fl. R. M. die neuerliche Feilbiethung des im Kolomeaer Kreise liegenden, früher zur Proto-Potockischen Masse gehörigen, gegenwärtig aber des S. Jofeph Abrahamowicz eigenthumlichen Gutes Sniatyn sammt allen in der hiergerichtlichen Verlaut= barung vom 18ten May 1836 Z. 11963 beschrie= benen Dominifal=Realitäten und Rechten, so wie

solche an Vinzenz Kopystyński veräußert wurs ben, auf Kosten und Gefahr des Joseph Abrahamowicz mittelst öffentlicher, in einem einzigen auf den Iten Upril 1845 um 10 Uhr Vormittags sestgesetzten Termine vorzunehmenden Versteigerung, und zwar unter nachfolgenden Bedingnissen verwilliget worden:

Itens. Diese Guter werden in Pausch und Bogen in dem Zustande, in welchem sie sich gegenwärtig befinden, ohne alle Gewährleistung von Seite der Proto-Rotockichen Massa-Gläubiger verkauft, und der Käufer wird in keinem Falle und für keinen Ubgang irgend eine Schalloshaltung gegen die Proto-Potockischen Masse-Gläubiger ansprechen können, jedoch bleibt dem Käufer der Regreß gegen den gegenwärtigen Eigenthumer und seine Rechtsnehmer sur den Fall frey, wenn dieser während der Dauer seines Besische etwas von den Gütern veräußert oder zu Grun-

de gerichtet batte.

2tens. Bum Musrufdpreise wird die Summe von 1521 holl. Dukaten, welche ber ber früheren Feilbiethung angebothen murbe, festgefest, wenn aber in diesem Termine Nimand wenigstens die als Ausrufspreis bestimmte Summe anbiethen follte, merden die Guter nur dann unter bem Undrufspreise verkauft, wenn die Sypothekar-Glaubiger fich nicht erflaren, baß fie erleichternde Bedingungen bem Kaufer jugesteben, oder die Buter um den Ausrufspreis annehmen wollen: beswegen werden die intabulirten Glaubiger auf den oberwähnten Termin vorgeladen, damit sie ihre Erklärung nach dem Sinne der Vorschrift der II. 433. und 148. der G. O. abgeben, midri= gens werden die feilgebothenen Guter an den Meiftbiether um ben ber biefer Tagfatung angebothenen Preis übergeben werden.

3tens. Die Kauflustigen sind verpflichtet als Ungelb den Betrag von 100 holl. Dukaten zu Sanden der Keilbiethungs-Kommission zu erlegen.

4tens. Der Meiftbiethende ift verpflichtet aus dem ausgebothenen Kaufpreise bie Gumme von 1250 holl. Dukaten jur Berichtigung der Fordes rung der Proto-Potockischen Glaubiger an das hiergerichtliche Depositenamt binnen 14 Tagen von der Ginhandigung des, über den Lizitazions= aft zu ergebenden Bescheibes an gerechnet zu er= legen, den Rest hingegen, nachdem der die Bablungeordnung bestimmende Bescheid ergangen und in Rechtskraft erwachsen senn wird, der Bah= lungsordnung gemäß den Gläubigern binnen 14 Tagen zu bezahlen, einstweilen aber den Ueber= rest des Kaufschillings gegen Zahlung der vom Tage der Uebergabe ber Guter, halbjährig in voraus an das Depositenamt zu erlegenden 5]00 Binfen auf den gekauften Gutern ficher zu ftellen, als sonft auf seine Gefahr und Unkosten unter den nämlichen Bedingungen eine neue, in einem

einzigen Termine abzuhaltende Feilbiethung auß=

geschrieben werden wurde.

stens. Sobald der Theil des Kaufpreises im Betrage von 1250 Dukaten erlegt, und der llesberrest gemäß der 4ten Bedingung versichert, oder im Falle der angebothene Kaufpreis diese Summe nicht erreichen sollte, der ganze Kaufpreis erstegt sehn wird, soll das Eigenthumsdekret der gekauften Güter und der, mit denselben verbundenen Rechte ausgefertigt, und auf seine Kosten intabulirt, und ihm die Güter in den physischen

Befit übergeben werden.

6tens. Die Diesen Gutern anklebenden, und nahmentlich jene in den Tabularbuchern vorkom= menden Grundlasten, als: dom. 85. pag, 355. n. 1., 2., 3. on.; bann lib. Fund. 86. pag. 249. n. 1. on. et pag. 253. n. 1. on. für die Rirchen, dann die Verpflichtung, Die Grundla= ften und Dienstbarfeiten zu dulden, n. 14. on.; ferners das Privilegium der Stadt Sniatyn n. 9. on. und das Provisorium bes Holjungerech= tes n. 130. on. ift der Raufer gehalten, ohne alle Vergütung und Regreß mit den Gutern zu übernehmen. Die übrigen Lasten werden, fobald der 4ten Bedingung Genuge geleiftet fenn wird, extabulirt und auf den Kaufpreis übertragen werden; nur jene Summen, deren Bezahlung die Gläubiger vor dem etwa bedungenen Zah= lungstermine nicht annehmen wollten, hat der Räufer nach Maßgabe des Kaufpreises mit den Gutern zu übernehmen.

7tend. Der Käufer wird nur für die, vom Kage des ihm gerichtlich übergebenen physischen Besiges an, gebührenden öffentlichen Steusern und Ubgaben verantwortlich seyn, bis zu diestem Tage aber werden solche aus dem Kaufpreise

berichtiget werden.

8tens. Hingegen wird die anzusprechende Vergutung für die, durch die Kossakowskische Masse voer Proto-Potockischen Gläubiger geleisteten Lieferungen an das Militärverpstegswesen und die Kriegslieferungen, ferners für die in Vertretung der Stadt Sniatyn gezahlten öffentlichen Steuern und Leistungen der verkaufenden Masse vorbehalten, und vom Verkause ausgenommen.

9tens. Das Inventar vom Jahre 1810 sammt dem Schähungsakte dann den Tabularertrakt der Guter Sniatyn können die Kauslustigen in der Registratur des hiesigen k. k. Landrechtes ein=

feben.

Hievon werden sammtliche bekannten Zabularaläubiger zu Handen, jene aber, denen dieser Bescheid aus was immer für einer Ursache vor dem Termine nicht zugestellt werden könnte, oder welche später in die Landtasel kommen, durch gegenwärtiges Edikt, und nebstdem hiemit durch den in der Person des Hrn. Landesadvokaten von Rodakowski mit Substituirung des Hrn. Landesadvokaten Raczyński bestellten Kurator verständiget.

Mus dem Rathe des f. f. Landrechts. Lemberg am 17. Dezember 1844.

#### Obwieszczenie.

C. K. Sad Szlachecki Lwowski Nro. 35384. do powszechnej podaje wiadomości, że na żądanie kuratora massy wierzycieli Prota - Potockiego P. Adwokata Tustanowskiego na zaspokojenie resztującej ceny kupna 1014 Dukatów hollend. z prowizyją po 5/00 od 12. Listopada 1843 należącą się, tudzież na zaspokojenie przysadzonych kosztów exekucyi w kwotach 8 ZłR. 21 kr., 5 ZłR. 6 kr., 7 ZłR. 47 kr. i 39 ZłR. M. K. dozwolona relicytacyja dóbr Sniatyna w cyrkule Kołomyjskim leżących, piérwej do massy Prota-Potockiego należących, teraz zaś P. Józefa Abrahamowicza własnych, z wszelkiemi w tutejszo-sądowem obwieszczeniu z dnia 18go Maja 1836 do liczby 11963 opisanémi realnościami i prawami, tak jak niegdyś ś. p. Wincentemu Kopystyńskiemu sprzedane były, na koszt i niebezpieczeństwo P. Józefa Abrahamowicza w jednym tylko terminie, na dzień 3. Kwietnia 1845 o godzinie 10tej z rana wyznaczonym, pod następujacémi warunkami przedsiewzieta bedzie:

1) Te dobra ryczałtem w stanie, w jakim się teraz znajdują, bez żadnej ewikcyi ze strony wierzycieli massy Prota-Potockiego sprzedane będa, a kupiciel w żadnym razie za żaden ubytek wynagrodzenia od sprzedajnych wierzycieli massy Prota-Potockiego żądać nie ma prawa, wszelako zastrzega się kupicielowi regres przeciw teraźniejszemu właścicielowi i tegoż prawa-nabywcom, gdyby tenże w czasie swego posiadania coś z tych dóbr sprzedał lub

zniszczył.

2) Za cenę fiskalną stanowi się Summa 1521 Dukatów holl., która przy poprzedniczej licytacyi ofiarowaną była; gdyby zaś w tym terminie nikt przynajmniej tej ceny wywołania nie-ofiarował, dobra te tylko wtenczas niżej tej ceny sprzedane będą, jeżeli wierzyciele hypoteczni nie oświadczą, że na ułatwienie wa runków licytacyi zezwalają, albo że dobra w cenie wywołania przyjmują. Wzywa się zatém wierzycieli intabulowanych, ażeby na powyższym terminie stanęli i swoją deklaracyję stosownie do przepisu §§. 433 i 148 Ustawy sądowej dali, inaczej dobra te za ofiarowaną na tym terminie cenę sprzedane będą.

Chęć kupienia mający obowiązani będą
 Dukatów holl. jako zakład do rak Kom-

missyi licytacyjnéj złożyć.

4. Najwięcej ofiarujący obowiązany będzie z ceny kupna ofiarowanej Summę 1250 Dukatów holl. na zaspokojenie pretensyi wierzycieli Prota-Potockiego do Depozytu tutejszego Sądu w 14 dni od dnia doręczonej sobie rezolucyi sądowej akt licytacyi przyjmującej złożyć, resztująca zaś cenę kupna, gdy rezolucyja sądowa porzadek wypłaty wierzycieli stanowiąca wypadnie, i w moc prawa przejdzie stosownie do tejże rezolucyi, wierzycielom w dniach 14 wypłacić, tymczasem zaś resztującą cenę kupna za opłata od dnia oddania sobie dobr półrocznie z góry 5100 prowizyi na kupionych dobrach zabezpieczyć, gdyż w razie przeciwnym na jego niebezpieczeństwo i koszta podług tych samych warunków nowa, w jednym tylko terminie przedsięwziąć się mająca licytacyja rozpisana zostanie.

5) Škoro część ceny kupna w Summie 1250 Dukatów złożoną, reszta zaś podług warunku 4go zabezpieczoną lub téż w przypadku, gdyby ofiarowana cena kupna téj Summy nie dosięgała, jak skoro cała cena kupna złożoną zostanie, natenczas dekret dziedzietwa kupionych dóbr i praw z témi połączonych wydany i na koszt kupiciela intabulowany, i tenże w fizyczne posiadanie dóbr wprowadzony zostanie.

6) Ciężary gruntowe, a mianowicie: dom. 85. pag. 355. n. 1., 2., 3. on.; tudzież lib. Fund. 86. pag. 249. n. 1. on. et pag. 253. n. 1. on. dla kościołów, jakoteż obowiązek, cięžary gruntowe i służebnictwa cierpieć, n. 14. on., niemniej przywilej miasta Sniatyn n. 92. on. i prowizoryjum prawa wrębu n. 130. on.; dobra obciażające kupiciel bez regresu z dobrami na siebie przyjąć obowiązany będzie, resztę zaś ciężarów po dopełnieniu warunku 4go wyextabulowane i na cene kupna przeniesione zostana, i tylko Summy te, którychby wypłate wierzyciele przed zastrzeżonym sobie wypowiedzenia terminem przyjąć nie chcieli, kupiciel stosownie do ceny kupna na siebie przyjąć obowiązany będzie.

7) Kupiciel za podatki i daniny publiczne dopiero od dnia oddanego fizycznego dóbr posiadania obowiązanym się staje, do tego dnia zaś takowe z ceny kupna płacone będą.

8) Prawo zaś upominania się o wynagrodzenie dostawionych przez massę Kossakowskiego lub wierzycieli massy Prota-Potockiego liwerunków do zakładów żywności wojskowych i liwerunków wojennych, tudzież za kontrybucyje i podatki w zastępstwie miasta Sniatyn nad należytość zapłacone, sprzedającej massie zachowuje się i od sprzedaży wyłącza się.

9) Inwentarz z roku 1810 wraz z dzielem szacunkowem i wyciągiem tabularnym mogą chęć kupienia mający w Registraturze tutejszego C. K. Sądu Szlacheckiego przeglądnąć.

O téj licytacyi uwiadamiają się wszyscy wie-

rzyciele intabulowani do własnych rak, ci zaś, którymby ninicjsza rezolucyja z jakiejbadźkolwiek przyczyny przed terminem doręczona być nie mogła, lub którzyby później do ksiąg Tabuli krajowej swoje prawa wnieśli, ninicjszem obwieszczeniem i przez zastępce onymże w osobie rzecznika pana Rodakowskiego z substytucyją rzecznika pana Raczyńskiego nadanego.

Z Rady C. K. Sadu Szlacheckiego.

Lwów dnia 17. Grudnia 1844.

(343) Edictum. (2)

Nro. 39170. Caesarco-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense praesumtivis haeredibus olim Joannis Aloysii Gintowt Dziewiałtowski, consobrinis Radzimińskie de nomine et domicilio ignotis — porro successoribus Juliannae Gintowt Dziewiałtowska de nomine et domicilio ignotis, hacredibus Laurentii Radecki utpote: Joanni Przygodzki, Nicolao et Janusio Nowowiejskie atque Annae Radecka, haeredi Josaphato Kadłubiski, tum Nicolao Francisco et Vincentio Joanni binom. Tyszewicze omnibus de domicilio ignotis — medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte D. Caroli Singer de Wyssogórski contra fiscum r. nomine summi Aerarii tum praesatos, puncto extabulationis 21/48 Summae 105 Aur. nec non 2000 flpol. item taxarum mortuarii, tributi successorei legatorumque tam de bonis Budynin, quam de restanti corum pretio 3180 Aur. ejusdemque pretii de iisdem bonis sub pracs. 29. Decembris 1844 ad Nr. 39170 huic Judicio libellum exhibitum Judiciique opem imploratam esse. — Ob commorationem supra nominatorum concitatorum ignotam corum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Zminkowski, cum substitutione Domini Advocati Rodakowski, qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice Judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet ad hic reg. Fori Nob. pro termino in diem 12. Martii 1845 h. 10. mat. ad cotradictorium praefixo comparendum, et destinato sibi Patrono documenta et allegationes tradendum aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum, et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum crit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 31. Decembris 1844.

(335) E d i c t u m. (2)

Nro. 1498. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale No-

bilium Leopoliense haeredibus olim Josephi Ferdinandi Sedzimir de existentia ignotis medio praesentis Edicti notum reddit: per D. D. Julianum Kodrebski et Josephum Neumann contra ipsos et alios - puncto extabulationis de bonis Okocin et proprie sorte eorum Okocim górny, Dolna seu Dolny vocata, actorum propria, juris advitalitii mutui Joannis Nepomuceni et Justinac de Rylskie Sedzimir Conjugum, eidem Libr. dom. 52. p. 51. n. 4. on. inhaerentis, una cum possessione conductitia biennali a die 24. Junii 1794 inchoanda et Summa 5500 flpol. in vim ejus seu census ex ea stipulati, soluta, super illo jure de praes. 8. Octobris. 1794 ad Nr. 18629 n. 1. on. pro re Andreae Rylski praenotatis - tum extabulationis quoque hujus possessionis et illius Summae 5500 flpol: ipsi illi sorti bonorum de praes. codem 8. Octobris 1794 ad Nr. 18629. n. 8. on. pro re illius Andreae Rylski inhaerentis, de eadem sorte bonorum cui Libr. dom. 52 p. 52 n. 8 on. inhaeret. - sub praes. 15. Januarii 1845 ad Nr. 1498 - huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. - Ob commorationem tum existentiam ipsorum ignotam, eorum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Raczyński, cum substitutione Domini Advocati Starzewski, qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad hic Judicii die 16. Aprilis 1845 hora 10. mat. comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 20. Januarii 1845.

(385) E d i c t u m. (2) Nro. 15234. Per Caes. Regium in Regn

Nro. 15234. Per Caes. Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Tarnoviense, concitatis DD. cohaeredibus ol. Cunegundis Karczyńska minorennibus: Angelae Theophilae et Francisco Karczyńskie de vita et domicilio ignotis in assistentia matris ac tutricis D. Josephae Karczyńska pariter de domicilio ignotae tum de hac lite informandis — de domicilio ignotis D. Josephae Karczyńska qua praesumtivae cohaerediol. Martini Karczyński, DD. Annae et Mariannae Krasuskie qua praesumtivis cohaeredibus olim Mariannae de Karczyńskie Krasuska me-

dio praesentis Edicti hisce insinuatur, quod nimirum D. Thecla de Szymberskie Krasuska ad Forum hocce contra a) massam jacentem ol. Josephi Karczyński, b) cohaeredes ol. Cunegundis Karczyńska minorennes: Angelam, Theophilam et Franciscum Karczyńskie de vita et domicilio ignotos in assistentia matris ac tutricis Josephae Karczyńska pariter de domicilio ignotae - corumque nefors demortuorum haeredes de nomine et domicilio ignotos - c) massam jacentem ol. Martini Karczyński tandem, d) massam jacentem ol. Mariannae de Karczyńskie Krasuska erga informandos 1) Josepham Karczyńska qua praesumtivam cohacredem, ol. Martini Karczyński - tum 2) Annam et 3) Mariannam Krasuskie qua praesumtivas cohaeredes Mariannae de Karczyńskie Krasuska omnes de domicilio ignotas, tandem 4) Stanislaum Krasuski. puncto judicandi, omne jus quo ad Summam capitalem 12000 flp. cum usuris pro re Josephi Karczyński ejusque successorum ex instrumento per ol. Antonium Krasuski in Niebocko die 1. Januarii 1799 exarato, in statu passivo totius sortis bonorum Zwiernik actricis Theclae de Szymberskie Krasuska ut lib. dom. thom. 842. p. 344. n. 10 et 14 haer. propriae, ut lib. dom. 2. p. 166. n. 15 on. intabulatam, extinctum, atque ad de hisce bonis respective integra sorte horum bonorum Zwiernik actricem concernente extabulandum qualificatum esse - sub praes. 24. Decembris 1844 Nrs. 15234 libellum porrexerit, Judiciique opem, quoad id justitia exigit, imploraverit.

Cum autem Forum hocce ob ignotum eorum concitatorum habitationis locum, vel plane · a Caes. Reg. Austriacis terris absentiam eisdem hic loci degentem Advocatum Dominum Piotrowski cum substitutione Domini Advocati Radkiewicz periculo et impendio eorum qua Curatorem constituerit, quocum etiam lis contestata, in conformitate praescripti judiciarii Codicis agitabitur, atque etiam terminabitur; ideo praefati concitati admonentur, ut pro die 3. Aprilis 1845 h. 10. m. compareant, vel Curatori dato, si quae forte haberent, juris sui adminicula tempestive transmittant, vel denique alium quempiam mandatarium constituant, Foroque huic denominent, et pro ordine praescripto ea juris adhibeant media, quae ad sui defensionem maxime efficacia esse judicaverint, utpote, quod secus adversae fors cunctationis suae sequelae sibimet ipsis sint imputandae. Caeterum conventis incumbit eum Judicio indicare, cui ulteriora hac in causa emanatura decreta admanuari debent, ac secus illa primo citato cum effectu juris intimarentur. De qua lite supra designati praesumtivi cohaeredes medio praesentis Edicti, et constituti ipsis in persona Curatoris Dni. Advti. Piotrowski cum substitutione Dui. Adv. Radkie-wicz informantur.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Tarnoviae die 30. Decembris 1844.

(407) Rundmachung. (2)

Mro. 1060. Da der Ersteher der Bieczer Ursmen-Instituts-Realitäten, deren Verpachtung unsterm 20. August 1844 Z. 2889 im Umtsblatte der Lemberger Zeitung fund gemacht worden ist, konstraktbrüchig wurde, so wird aus diesen Unlaße eine neuerliche Lizitazion auf den 24ten Februar 1845 ausgeschrieben, welche um 9 Uhr Vormitzags in der Bieczer Magistratskanzlei abgehalzten werden wird.

Die Verpachtung der fräglichen Mealitäten sindet Statt auf die Dauer von 15 Jahren, d. i. vom 25. Upril 1845 bis dahin 1860 mit der dem beste biethend verbleibenden Pächter obzuliegenden Verspslichtung der Gerstellung der Wohn= und Wirthsschaftsgebäude auf dem Spitals = Vorwerke nach dem adjustirten Plane und Kostenüberschlage, dessen Einsicht vor der Lizitazion genommen wersden kann.

Die Ertragequellen diefer Realitäten find:

1) 131 314/1600 Joch Uderfeld.
2) 4 1185/1690 Joch Wiesen.
3) 14 185/1600 Joch Hutweiden.

4) 1950 vierspännige Frohntage und 3588 hand= frohntage von den in Binarowa, Libusza und Kryg ansässigen Spitals = Unterthanen und von eben denselben

5) 52 Stud Gefpunft vom herrschaftlichen Ma=

teriale.

6) 53 Stud Huhner. 7) 38 Stud Kapauner.

8) 59 fl. 18 fr. W. W. Zins. 9) 210 Stud Gier — endlich

10) der Propinazionenugen in Binarowa, Libusza und Kryg in dem Spitaleherrschaftlichen Bereiche.

Der Maperhof felbst ist in Biecz, dann ein Wirthshaus in Binarowa, Libusza und Kryg.

Der Fiskalpreis beträgt 1215 fl. 17 kr. C. M., wovon 10j100 als Vadium vor der Lizitazion zu erlegen seyn werden, jedoch werden auch Unsbothe unter dem Fiskalpreise und auch schriftliche Offerten angenommen werden.

Pachtlustige haben sich am besagten Termine

beim Bieczer Magistrate zu melben.

Jasto am 31. Janner 1845.

(277) Kundmachung. (2)
Mro. 751. Bur Besehung der bei dem Magisstrate in Sambor erledigten Stelle eines KonzeptssPraktikanten, womit ein Adjutum von jährlichen Zweihundert Gulden Con. Münze verbunden ist, wird hiemit der Konkurk ausgeschrieben.

Bittwerber haben bis 15. Marz 1845 ihre geshörig belegten Gesuche bei dem Samborer f. f. Kreisamte, und zwar: wenn sie schon angestellt sind, mittelst ihrer vorgesetten Behörde, und wenn sie nicht in öffentlichen Diensten stehen, mittelst des Kreisamtes, in dessen Bezirke sie wohsnen, einzureichen, und sich über Folgendes aussyuweisen:

a) über das Alter, Geburtsort, Stand und

Religion,

b) über die jurudgelegten Studien und erhalstenen Wahlfähigkeitsbekrete,

c) über die Renntniß der deutschen, lateinischen

und polnischen Sprache,

d) über das untadelhafte moralische Betragen, die Fähigkeiten, Verwendung und die bisherige Dienstleistung, und zwar so, daß darin keine Periode übersprungen wird,

e) haben selbe anzugeben, ob und in welchene Grade sie mit den übrigen Beamten des Samborer Magistrats verwandt oder verschwagert seien.

Bom f. f. galiz. Landesgubernium. Lemberg am 16. Janner 1845.

(381) E d i c t u m. (2)

Nro. 27770]1844. A Reg. Urbis Metropolitanae Leopoliensis Magistratu praesenti Edicto Phocbo Horowitz absenti et de domicilio ignoto notum redditur, quod contra ipsum aliosque concitatos massa Cypriani Rokoszewski medio Curatoris sui Dni. Advocati Wilczyński de prs. 3. Decembris a. c. ad Nrum. 27770 actionem intuitu decernendae detaxationis sortium lapideae sub Nro. 267 in civ. sitae pro satisfactione Summae 1135 Aur. holl. 3 fl. 40 xr. M. Con. ex majori 1500 Aur. in satisfactionem residuitatis Summae 12,000 fl. V. V. attributae c. s. c. in hoc Judicio exhibuerit, ideoque Officium et opem judicis imploravit.

· Quum Judicio ignota sit ejus commoratio, et ipse forte extra Caes. Reg. Provincias haereditarias versetur, visum est Curatorem ci dare, qui personam ejus gerat, ejus periculo et sumptu Advocatum Dnum. Starzewski cum substitutione Domini Advocati Duniecki, quocum actio in Judicium delata, juxta normam Codicis Judiciarii deducetur et definietur. Quapropter praesenti Edicto idem admonetur, ut in termino die 10. Aprilis 1845 h. 10. m. aut ipse in Judicio se sistat, et destinato sibi patrono documenta et allegationes suas tradat, aut sibi ipse patronum et Advocatum alium eligat, et Judici nominet, eaque e lege faciat, faciendave curet, quae defensioni et causae suae proficua sibi esse videantur: ni faciat et causam suam ipse negligat, damnum inde forte enatum sibi ipse imputabit.

Leopoli die 19. Decembris 1844.

(336)Edictum. Nro. 1446. Caesarco-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense D. Michaeli Januszewski de vita et domicilio ignoto, illoque nefors demortuo ejus de nomine et domicilio ignotis haeredibus medio praesentis Edicti notum reddit : per DD. Vincentium Szeliski et Felicem Maniewski, contra ipsum - puncto extabulationis Summae 6000 flpol. ex documento per Franciscum Szeliski die 2. Augnsti 1799. exarato, pro re Michaelis Januszewski super bonis Bajkowce et Połczek lib. dom. 18. p. 236. u. 22. on. intabulatae - ex statu passivo dictorum bonorum indigitata positione effectuandae sub praes. 15. Januarii 1845. ad Nrum. 1446. huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. - Ob commorationem tum vitam ipsius ignotam - ejus periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Christiani cum substitutione Domini Advocati Rodakowski qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad hic Judicii die 16. Aprilis 1845. h. 10. mat. comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, dainnum inde enatum propriae culpae imputandum crit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 20. Januarii 1845.

(361)Edictum. Nro. 1748/845. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense DD. Justinae et Sebastiano Chmielowskie de domicilio ignotis me-dio praesentis Edicti notum reddit : per D. Leonem Wróblewski contra ipsos, puncto extabulationis Summae 3000 flp. cum usuris per 5/100 antea super Summa 91000 flpol. bonis Czortkow lib. dom. 51. pag. 297. n. 26. on. nunc super scheda V. oppidi Czortkow ut libr, dom. 127. pag. 145. n. 78. on. pro re Conjugum Justinae et Sebastiani Chmielowskie haerentis — sub praes. 17. Januarii 1845. ad Nrum. 1748. huic Indicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. — Ob commorationem ipsorum ignotam, ipsorum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Sekowski cum substitutione Advocati Domini Blumenfeld qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet ad hic Judicii die 16. Aprilis 1845. h. 10. mat. comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, vel sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio neminandum, ac ea legi conformiter facienda, quae, delensioni causae proficua esse videntur; ni fiant et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum crit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 20. Januarii 1845.

Edictum. (362)Nro. 699. Caesarco-Regium in Reguis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Josepho Juchnowski de vita et domicilio ignoto, seu ejus hacredibus, quoque de nomine, vita, et domicilio ignotis medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte Dnae. Feliciannae Dobrzyńska coutra eosdem sub praes. 9. Januarii 1845. ad Nrm. 699. puncto extabulationis de sortibus bonorum Jurkow, Tworkowa, et Wytrzyszczka Summae 605 flpol. 15. gr. eisdem Dom. 95. pag. 286. n. 26. on. et sequentibus inhacrentis huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. - Ob commorationem vero eorundem conventorum ignotam, vel nefors eorundem e terris C. R. Austriacis absentiam. eorum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Polaúski cum substitutione Domini Advocati Piszklewicz qua Curator constituitur quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad in termino pro die 16. Aprilis 1845 hora decima matutina ad oralem causae hujus pertractationem dicto sub rigore legis J. 25. Cod. jud. comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntuc; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 14. Januarii 1845.

Edictum. Nro. 1277/1845. C. R. in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense D. D. Antonio et Jacobo Ubysze de domicilio ignotis tum reliquis de nomine et cognomine ignotis proprietariis schedarum ex contractu emti venditi bonorum Woronow per Mathiam Zima pacificandarum — medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte D. Victoriae Hettisch contra cosdem de praes. 14. Januarii 1845 Nr. 1277 puncto extabulandae portionis Summae 23130 flpol. 6 gr. cum usuris, tum obligationis schedas pacificandi, de medietate bonorum Woronow huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. - Ob commorationem conventorum ignotam, corum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Bartmański, cum substitutione judicialis Advti D. Onyszkiewicz, qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice Judiciario normam pertractandum est. - Praeseus Edictum itaque admonet ad in termino contradictorii in diem 16. Aprilis 1845 h. 10. mat. praefixo hic reg. Noh. Fori eo certius comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ca legi conformiter facienda, quae defensioni causao proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 15. Januarii 1845.

(360) Edictum. Nro. 1747. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense D. Vincentio Bem de domicilio ignoto - medio praesentis Edicti notum reddit: per D. Leonem Wróblewski contra ipsum, puncto extabulationis Summae 50 Aur. cum usuris per 5 a 100 antea super Summa 91000 spol. bonis Czortkow Lib. Dom. 51. pag. 297. u. 26. on. nunc super Scheda V. oppidi Czortkow Dom. 127. pag. 145. n. 72. on. pro re D. Vincentii Bem haerentis sub praes. 17. Januarii 1845 ad Nr. 1747 huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. — Ob commorationem ipsius ignotam, ejus periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Starzewski, cum substitutione Domini Advocati Kolischer, qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad hic Judicii die 16. Aprilis 1845 hora 10. mat. comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum ac ca legi conformiter facienda, quae defensioni causao proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 20. Januarii 1845.

Edictum. (330)Nro. 757. Caesarco-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense absentibus, et de domicilio ignotis Mathiae seu Mathaeo, Hiacintho et Casimiro Zateskie aut his nefors demortuis eorum haeredibus de nomine et domicilio ignotis medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte D. Agathae de Dabskie Swiejkowska contra cosdem, puncto extabulationis de bonis Jaszczew ct Baydy Summae 20,000 fipol. et respective residuitatis extabulatis nonnullis portionibus in hypotheca adhuc remantis c. s. c. sub praes. 9. Januarii 1845 ad Nr. 757-huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. - Ob commorationem vero corum ignotam, ipsorum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Sekowski, cum subsitutione Domini Advocati Menkes, qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad in termino pro die 21. Aprilis 1845 hora decima matutin. ad contradictorium praefixo comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damuum inde enatum propriaeculpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Edictum.

Leopoli die 13. Januarii 1845.

(346)

Nro. 150. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense D. Onuphrio Zdzarski de vita et domicilio ignoto, medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte D. Joannis Cantii Zuk Skarzewski contra cundem, puncto extabulationis Summarum 384 flp. 14 gr. et 1384 flp. 14 gr. de bonis Woynarowa dom. 105. p. 376. n. 79. on. cum suboneratione, sub praes. 2. Januarii 1845 ad Nr. 150 - huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. - Ob commorationem vero ejus ignotam, ipsius periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Sekowski, cum substitutione D. Advocati Menkes, qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. -Praesens Edictum itaque admonet ad in termino pro die 21. Aprilis 1845 hora 10. mat. ad contradictorium praesixo comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegatio-

nes tradendum, aut sibi alium Advocatum in

(408)

patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 13. Januarii 1845.

(340)Edictum. Nro. 1698. Caesarco-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense D. Onuphrio Szempinski aut illo nefors demortuo ejus de nomine et domicilio ignotis haeredibus - medio praesentis Edicti notum reddit: per D. Domasium Kunaszowski contra ipsum puncto extabulationis contractus l. c. bonorum Perekossy ddto. 7. Februarii 1789 cum anticipative soluta summa 5000 flpol. et cum jure triennalis arendatoreae possessionis pro re Onuphrii Szempinski Dom. 100 pag. 271. n. 7. on. haerentisde bonis Perekossy - sub praes. 17. Januarii 1845 ad Nr. 1698 huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. -Ob commorationem tum vitam ipsius ignotam, ejus periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Wilczyński, cum substitutione Domini Advocati Weigle, qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad hic Judicii die 16. Aprilis 1845 hora decim. mat: comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ca legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum crit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 20. Januarii 1845.

(309)Edictum. Nro. 990. Caesarco-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Lcopoliense Chajae Hercowa seu Hercikowa tum Constantino Ortyński de domicilio ignotis medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte: D. Leonis Wroblewski - sub praes. 11. Januarii 1845 ad Nr. 990 puncto extabulationis Summarum 780 spol. 5 gr., 38 flpol. 20 gr. tum 1438 flpol. cum suboncre 720 flpol. de Scheda V. oppidi Czortków contra eosdem — huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. - Ob commorationem vero eorundem conventorum ignotam, vel nefors eorundem e terris C. R. austriacis absentiam, corum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Kolischer, cum substitutione Domini Advocati Blumenfeld, qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad in termino pro die 16. April. 1845 h. 10. mat. ad oralem causae hujus pertractationem dicto sub rigore legis (. 25 Cod. jud. comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit. damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 14. Januarii 1845.

Hauptstadt Lemberg wird kund gemacht, doß über Unsuchen des k. k. Lemberger Landrechts die in Lemberg unter Mro. 39 Stadt und Mr. 132 2/4 befindlichen dem Johann und Elisabeth Pach'schen Erben, und zwar, dem Johann Pach in 1/6, dem Franz Pach in 1/6 und Georg Pach in 1/6, der Karoline Lebacque in 1/6, der Elisabeth Szczu-

Aundmachung.

Niro. 28707-1844. Wom Magistrate ber f.

rowska in 16 und den Philippine Gebsattelschen Kindern — Klementine verehelichten Molinari und Emil Freyherr von Gebsattel gleichfalls in 16 Theise gehörigen Realitäten zum Behufe der Aushebung der Gemeinschaft mittelst einer öffentslichen in 3 Terminen, nähmlich am 11ten März, 14ten Upril und 19ten May 1845 immer um 3 Uhr Nachmittags hiergerichts abzuhaltenden Feilsbiethung unter nachstehenden für jede dieser Resalitäten hestimmten Bedingungen veräußert wers den und zwar bezüglich der unter Nro. 39 St.

1) Zum Ausrufspreise wird der mittelst des Schätungsaktes ddto Lemberg am 18ten April 1842 erhobene Werth der sub Mro. 39 St. siezgenden Realität im Betrage von Ucht und Zwanzig Tausend Dreyhundert Zwey Gulden 34 fr. Conventions Münze, d. i. 28302 fl. 34 fr. C.M. drey Stück österr. Silber-Zwanziger auf einen Gulden—20 fl. auf eine kölnische Mark seinen Silbers gerechnet, angenommen, und diese Reallität wird in Pausch und Bogen d. i. wie sie

liegt und ftebt verkauft werben.

gelegenen Reglität, als:

2) Jeder Kauflustige ist verpflichtet als Was dium den Betrag von 2830 st. 15 fr. E. M. zu Handen der zur Veräußerung jener Realität absgeordneten Kommission zu erlegen. Das Vadium des Meistbiethenden wird zurückehalten, daß der übrigen Kauslustigen aber denselben zurückgestellt

2

werden. — Von dem bagren Erlage des Vadiums sind jedoch diejenigen Iohann und Elisabeth Pach'schen Erben befreyt, deren Untheile schufbenstey sind, wenn sie das Vadium im Betrage von 2830 st. 15 fr. C. M. auf ihren Untheil der Realität Nro. 39 St. Lemberg grundbücherslich versichert haben. — Die Miterbinn Frau Klementine Molinari, geborene Fredinn Gedsattel hätte nur den Betrag von 2358 fl. 33 fr. C. M. auf ihren Untheil der Realität Nro. 39 St. Lemberg zu hypotheziren, den Uiberrest aber des Vadiums pr. 471 fl. 42 fr. C. M. baar zu erlegen.

3) Der Bestdiethende hat die im Lastenstande der zu veräußernden Realität Mro. 39 St. Lemberg dom. 4 p. 111 n. 1 on. vorkommende Last ohne Regreß wider die Pach'schen Erben zu über-

nehmen.

4) Der Etsteher ist verpflichtet, die Hälfte des angebothenen Kaufschislings binnen Dreißig Tasgen nach erhaltenem Bescheide des Lemberger f. f. Landrechtes über die genehmigte Lizitation auf folgende Art zu berücksichtigen:

a) Den zwölften Theil dieser Kaufschillings-Kälfte zu Gunsten des minderjährigen Emil Frenherrn von Gebsattel an das k. k. Lemberger landrechtliche Depositenamt abzuführen.

b) Einen zwölften Theil dieser Kaufschillings-Halfte zu Sanden des Gr. Johann Michael Hoffmann, Inhabers des Hotels de Russio in Lemberg als Bevollmächtigten der Frau Klementine Molinari, gebornen Freninn Gebsattel für dieselbe zu bezahlen.

c) Einen sechsten Theil dieser Raufschillingshälfte zu handen des Gr. Franz Lebacque als Bevollmächtigten des f. f. Oberlieutenants Johann Pach, für denselben, zu bezahlen.

d) Einen fechsten Theil dieser Kaufschillingshälfte zu Sanden desselben Gr. Franz Lebaeque in Lemberg als Beoollmachtigten des Gr. Georg Pach, für denselben zu bezahlen.

e) Einen sechsten Theil dieser Kaufschillings-Hälfte zu handen der Frau Karoline Lebacque gebornen Pach in Lemberg zu be-

zahien.

f) Einen sechsten Theil dieser Kaufschillings-Hälfte zu Janden der Frau Elise Szczurowska gebornen Pach oder ihres Bevollmächtig-

ten in Lemberg zu bezahlen.

g) Einen sechsten Theil dieser Kaufschislings-Hälfte zu Gunsten des Franz Pach zu bezahlen, — da jedoch der Untheil desselben belastet, so wird der Käufer berechtigt und verpflichtet seyn, die auf seinem, d. i. auf des Franz Pach Untheile haftenden Schulden, und zwar:

a. Die Summe 923 fl. 36 fr. C. M. ut dom. 60 p. 451 n. 80 on. und ut dom. 60 p.

455 n. 84 on. und dom. 60 p. 459 n. 90 on. für Maria Margulies sammt 4/100tigen Interessen vom 1ten Oktober 1840, dann Gerichts= und den zugesprochenen Ereku=tionskosten.

β. Die Summe 990 fl. 26 fr. C. M. ut dom. 60 p. 452 n. 81 on. und dom. 60 p. 458 n. 89 on. für Maria Margulies sammt 4/100tigen Interessen vom 15. März 1842 dann Gerichts= und den zugesproche=

nen Exekutionskosten, endlich:

7. Die Gumme 492 fl. C. M. ut dom, 60 p. 454 n. 83 on. und dom. 60 p. 460 n. 91 on. für Maria Margulies fammt 4100tgen Interessen vom 15. März 1842 dann Be= richte und zugesprochenen Erefutionsfosten dieser Gläubigerinn zu bezahlen, und diese Schuldbetrage aus den Untheilen der Rea= litaten Mro, 39 Stadt Lemberg und Mro. 132 214 in Lemberg sowohl des Franz Pach, als auch der Frau Karoline Lebacque ge= bornen Pach, grundbucherlich zu löschen. -Den nach Bezahlung dieser Schulden allen= falls verbleibenden Rest, hat der Käufer für Franz Pach an das f. f. Lemberger land= rechtliche Depositenamt abzuführen; dagegen auch, - im Falle, als der Untheil des Franz Pach an der Kaufschillingshälfte hiezu nicht binreichen wurde, der Käufer den gezahlten Mehrbetrag von der zwenten Halfte des Kaufschillinge, und eigentlich von dem, dem Franz Pach von dieser zwenten Raufschil= lingshälfte kommenden sechsten Theile abzu= schlagen berechtiget fenn wird.

5) Ist der Käufer verpflichtet, die zweite Hälfte des angebothenen Kaufschillings sammt der Verspflichtung, dieselbe sammt 51.00tigen Interessen von dem Tage der Uibergabe des physischen Bessites der erkauften Realität binnen einem Jahre, von dem im obigen Ubsahe 4 bestimmten Tage gerechnet, zu bezahlen — auf der Realität Mro. 39 Stadt Lemberg grundbücherlich zu Gunsten der genannten Johann und Elisabeth Pach'schen

Erben zu intabuliren.

6) Sobald der Käufer der 4ten und 5ten Bedingung Genüge geleistet haben wird, wird ihm
das Eigenthums-Defret der erkauften Realität
ausgefertigt, er aus demselben als Eigenthümer
dieser Realität—auf seine Kosten intabulirt,—
der physische Besit der Realität übergeben, und
die dom. 60 p. 451 n. 79 on. zu Gunsten der
Klementine Molivari und des Emil Freyherrn
Gebsattel auf dem Franz Pach'schen Untheile
intabulirte Verbindlichseit zur Rechnungslage
aus der Johann und Elisabeth Pach'schen Masse, dann die Verantwortlichseit des Franz Pach
für die während seiner Verwaltung von dem Untheile der Philippine Gebsattel'schen Erben—

bezogenen Einkunfte aus diesem Franz Pach'schen Untheile gelöscht und ertabulirt, und bezüglich des minderjährigen Emil Freyherrn von Gebsattel auf den baar zu depositirenden Kaufschillings-Rest, und den für Franz Pach saut 5. Absabes zu intabulirenden Kaufschillingsbetrag grundbü-

cherlich übertragen werden.

7) Da nebst denen im 4ten Absate zur Bezahlung dem Käuser zugewiesenen Franz Pachschen Schulden annoch auf dessen Antheile, dom. 60 p. 457 n. 87 on. zu Gunsten des Kandlungs-Kauses M. kloemann et Sohn der Betrag von 1064 fl. E. M. vorgemerkt ist, so wird der Käusser berechtigt sepn, bey der Austahlung der zweisten Hälfte des Kausschillings diesen Betrag von dem Franz Pach'schen Antheile in Abschlag zu bringen, und denselben in so lange zurückzuhalzten, dis er vom Franz Pach befriedigt und geslöscht sepn wird.

8) Die zweite Hälfte des Kaufschillings hat der Käufer in derselben sub 4 angedeuteten Mobalität zu befriedigen. Was den Untheil des Franz Pach anbelangt, ist der Käufer verpslichtet, denselben nach Abschlag des im 7ten Absahe erwähnten Betrages von 1064 fl. C. M. an das k. k. Lemberg. landrechtliche Derositenamt für Franz Pach abzuführen.

9) Wenn der Käufer hiefer 8ten Bedingung Genüge geleistet haben wird, wird ihm das Bastium zurückgestellt werden, und die laut 6ten Absahes auf dem Franz Pach'schen Untheile für Emil Frenherrn Gebsattel versicherten Rechte auf den für Franz Pach laut 8ten Absahes gezrichtlich zu erlegenden Betrag übertragen werden.

10) Sollte ein Miterbe Meistbiethender der Realität werden, so versteht es sich von selbst, daß er den ihm gebührenden Untheil von der ersten und zweiten Hälfte des Kaufschillings für sich in Ubschlag zu bringen berechtigt sey, die zweyte Hälfte desselben Untheiles nicht intabulirt zu werden, braucht, — das auf seinem Untheile versicherte Vadium wird jedoch erst dann grundbücherlich gelöscht werden, wenn er der 8ten Bestingung Genüge geleistet haben wird.

11) Von dem Tage des übergebenen physischen Besites der erkauften Realität übergeben auf den Käufer auch die damit verbundenen Grundstelten, Schuldigkeiten, Steuern u. s. w. so wie

auch die Nugungen.

12) Sollte der Käufer den, in 4., 5., 8., 10. ausgedrückten Bedingungen nicht Genüge leisten, so wird auf seine Gefahr und Kosten diese Realität in einem einzigen Termine verkauft werben. — Für jeden Ubgang an Kaufschilling und Schaden hat das Vadium, so wie auch das son=stige Vermögen des Käufers zu verantworten.

13) Diese Realität wird in den bestimmten

Terminen unter dem Schähungewerthe nicht verkauft werden.

- 14) Juden sind von der Lizitation ausgeschlofesen; und bezüglich der in Lemberg sub Mro.

132 214 liegendem Realitat, als:

1) Zum Ausrufspreise wird der mittelst Schätzungsaktes ddro Lemberg 18ten April 1842 erzhobene Werth der in Lemberg sub Mr. 132 2]4 liegenden Realität im Betrage von Sechs und Zwanzig Tausend Neunhundert Vier und Vierzig Gulden 21 kr. C. M. d. i. 26,944 fl. 21 kr. C. M. 3 Stück österreich. Silberzwanziger auf 1 Gulden — 20 Gulden auf eine kölnische Markfeinen Silbers gerechnet, angenommen, und die Realität wird in Pausch und Bogen d. i. wie

sie liegt und steht, verkauft werden.

2) Jeder Kauflustige ist verpflichtet, als Va= dium den Betrag von 2694 fl. 26 fr. C. M. ju Sanden ber gur Beraußerung jener Realitat abgeordneten Kommission zu erlegen. Das Va= dium des Meistbiethenden wird jurudbehalten, das der übrigen Kauftustigen aber denfelben zu= rückgestellt werden. Von dem baaren Erlage des Vadiums sind jedoch diejenigen Johann und Elisabeth Pach'schen Erben befreyt, deren Untheile schuldenfrey sind, wenn sie das Vadium im Be= trage von 2694 fl. 26 kr. E. M. auf ihren Un= theil der Realität Mro. 132214 Lemberg grunds bucherlich versichert haben. Die Miterbinn Fr. Klementine Molinari geborene Freginn Gebsattel hatte nur ben Betrag von 2245 fl. 21 fr. C. Mze. auf ihren Untheil der Realität Mro. 132 214 in Lemberg zu hypotheziren, ben Uiber= rest aber des Vadiums pr. 449 fl. 5 fr. C. M. baar zu erlegen.

3) Der Löbl. Lemberger politische Magistrat hat mittelst Vlote an das k. k. Lemberger Lands recht ddto 21. May 1844 Nrc. 12263 von die= fem Pach'fchen haufe Mro. 132 214 Lemberg für die Benütung des seit Jahren vom nachbarlich städtischen Sause Mro. 133 et 134214 in Lem= berg erbauten und unterhaltenen Ubzugskanals bis in den Peltembach — den Geldbetrag von 332 fl. 58 2/4 fr. C. M. Sage: Drephundert Zwey und Drepsig Gulden 58 214 fr. C. M. gefordert. - Dagegen haben die Johann und Elisabeth Pach'schen Erben höheren Orts den Refurd ergriffen. Gollte jedoch derselbe ungun= stig ausfallen, so hat der Käufer diefer Realität - feiner Beit - die Befriedigung diefer Forderung ohne Regreß wider die Pach'schen Erben

au übernehmen.

4) Der Ersteher ist verpstichtet, die Hälfte des angebothenen Kaufschillings, binnen 30 Tagen nach erhaltenem Bescheide des Lemberger f. f. Landrechtes über die genehmigte Lizitation auf folgende Urt zu berichtigen:

a) Den zwölften Theil Diefer Raufschiffings-

Salfte zu Gunften des minderjährigen Emil Frepherrn von Gebsattel an das f. f. Lemsberger landrechtliche Depositenamt abzuführen.

b) Einen zwölften Theil dieser Kaufschillings-Kälfte zu handen des Gr. Johann Michael Holfmann Inhabers des Hotels de Russie in Lemberg als Bevolmächtigten der Frau Illementine Molinari geborenen Freginn Gebsattel für dieselbe zu bezahlen.

c) Einen sechsten Theil dieser Kaufschillingshälfte zu handen des hr. Franz Lehacque als Bevollmächtigten des f. f. herrn Ober-Lieutenants Johann Pach für denselben zu

bezahlen.

d) Einen fechsten Theil dieser Kaufschillings-Hälfte zu Sanden desselben Gr. Franz Lebacque in Lemberg als Bevollmächtigten des Hr. Georg Pach für denselben zu bezahlen.

e) Einen sechsten Theil dieser Kaufschillings-Hälfte zu handen der Frau Karoline Lobacque gebornen Pach in Lemberg zu be-

zahlen.

f) Einen sechsten Theil dieser Kaufschillings-Hälfte zu handen der Frau Elise Szczurowska gebornen Pach oder ihred Bevollmächtigten in Lemberg zu bezahlen.

g) Einen sechsten Theil dieser Kaufschillings-Halfte fur Franz Pach an das f. f. Lember= ger landrechtliche Depositenamt abzuführen.

5) Ist der Käufer verpflichtet, die zweite Sälfte des angebothenen Raufschillings sammt der Verspflichtung, dieselbe sammt 5100tigen Interessen von dem Tage der Uibergabe des physischen Besites der erfauften Realität binnen einem Sahre von dem im obigen Ubsahe 4 bestimmten Tage gerechnet, zu bezahlen, auf der Realität Mro. 132 214 Lemberg grundbücherlich zu Gunsten der genannten Johann und Elisabeth Pach'schen Ers

ben zu intabuliren.

6tens. Sobald der Räufer der 4ten und 5ten Be= dingung Genuge geleiftet haben wird, wird ibm das Eigenthums-Defret der erkauften Realität ausgefertigt, er aus demfelben als Eigenthumer - diefer Realität auf seine Rosten intabulirt, der physische Besit der Realität, übergeben, und die dom. 66. p. 388. n. 44 on. ju Gunften der Klementine Molinari und des Emil Freyberrn Gehsattel auf dem Franz Pach'schen Untheile in= tabulirte Verbindlichkeit zur Rechnungslage aus der Johann und Elisabeth Pach'schen Masse, dann die Verantwortlichkeit des Franz Pach für die während seiner Verwaltung von dem Untheile der Philippine Gebsattel'schen Erben bezogenen Einkunfte - aus diesem Franz Pach'schen Untheis le geloscht und extabulirt, und bezüglich des min= berjährigen Emil Frenherrn von Gebrattel auf den für Franz Pach laut Ubsat 4. g. baar zu depositirenden und laut Absat 5. zu intabuliren=

den Rauffchillingsbetrag grundbücherlich überera=

gen werden.

7tens. Da auf dem Untheile des Franz Pack dom. 66. p. 389. n. 52 on. zu Gunsten des Handlungshauses M. kleemann et Sohn der Betrag von 1064 fl. C. M. vorgemerkt ist, so wird der Käuser berechtigt senn, bei der Auszahlung der zweyten Hälste des Kausschillings diesen Betrag von dem Franz Pach'schen Antheile in Ubschlag zu bringen, und denselben in so lange zurückzuhalten, bis er vom Franz Pach befriedigt und gelöstst senn wird.

8tens. Die zweite Halfte des Kaufschillings hat der Käufer in derselben sub 4. angedeuteten Mosdalität zu befriedigen. Was den Untheil des Franz Pach insbesondere anbelangt, ist der Käufer verpslichtet, denselben nach Abschlag des im 7ten Ubsahe erwähnten Betrages von 1064 fl. C. M. abermahls an das f. f. Lemberger landerechtliche Depositenamt für Franz Pach abzus

führen.

Otens. Wenn der Kaufer dieser 8ten Bedingung Genüge geleistet haben wird, wird ihm
das Vadium zurückgestellt werden, und die laut
6ten Ubsases auf dem Franz Pach'schen Untheis
le für Emil Fregherrn von Gebsattel versichers
ten Rechte auf den für Franz Pach laut 8tem
Ubsases gerichtlich zu erlegenden Betrag übers

tragen werden.

10tens. Sollte ein Miterbe Meistbiethender ber Realität werden, so versteht es sich von selbst, daß er den ihm gebührenden Untheil von der ersten und zweiten Hälfte des Kaufschillings — für sich in Ubschlag zu bringen berechtigt sen, der ihm gebührende Untheil an der zweiten Hälfte des Kaufschillings nicht intabulirt zu werden braucht; das auf seinem Untheil versicherte Vadium wird jedoch erst dann grundbücherlich gestöscht werden, wenn er der 8ten Bedingung. Genüge geleistet haben wird.

11tens. Von bem Tage des übergebenen physsischen Besites der erfauften Realität, übergeben auf den Käufer auch die damit verbundenen Grundstaften, Schuldigkeiten, Steuern 2c. 2c. so wie

auch die Rugungen.

12tens. Sollte der Käufer den in 4tens 5tens 8tens 10tens ausgedrückten Bedingungen nicht Genüge leisten, so wird auf seine Gefahr und Rosten diese Realität in einem einzigen Termine verkauft werden. Für jeden Ubgang an Kaufschilling und für jeden Schaden hat das Vadium, so wie auch das sonstige Vermögen des Käufers zu verantworten.

13tens. Diese Realitat wird in den bestimten Terminen unter dem Schapungswerthe nicht ver=

kauft werden.

14tens. Juden sind von der Lizitation ausge= schloßen. — Lemberg am 9. Janner 1845.

Obwieszczenie.

Nro. 28707/844. Z strony królewskiego głównego miasta Lwowa czyni się wiadomo iż na Zadanie Lwowskiego C. R. Sadu szlacheckiego C realności tu w Lwowie pod Nrm. 39. w mieście i 132 214 znajdujące się, do sukcessorów Jana i Elżbiety Pach w szczególności do Jana Pacha w 16 cześci do Franciszka Pacha w 16 cześci do Karoliny le Bacque w 1/6 części, do Elżbiety Szczurowskiej w 1/6 części i do dzieci Filipiny Gebsattel, jako to: Klementyny zamežnej Molinary, i Emila Barona Gebsattel także w 1/6 części należące, w celu zniesienia spółki przez publiczne licytacyje w trzech dniach 11. Marca, 14. Kwietnia i 19. Maja 4845, zawsze o 3ciej godzinie z południa w tutejszym sądzie pod następującemi warunkami co do obydwóch realności osobno ustanowiomemi sprzedane beda a to:

I. Co do realności pod lczba 39 w mieście

leżącej:

1.) Na pierwsze wywołanie realności pod Nrm. 39. tutaj w mieście bierze się wartość tychże aktem sądowej detaxącyi z dnia 18go Kwietnia 1842 wyprowadzona w Summie 28302 Złot. Ryńsk. 34 kr. trzy sztuki austryjackich dwódziestówek na jeden ryński — a dwadzieścia ryńskich na jednę kollońską grzywnę czystego śrebra rachując, i ta realność ryczałtowo, to jest: jak stoi i leży, sprzedana będzie.

2.) Każdy kupienia chęć mający obowiązany jest jako wadyum Summe 2820 Złot. Ryńsk. 45 kr. w Mon. Konw. do rak Kommissyi do licytacyi wyznaczonej złożyć, wadyum najwięcej oliarującego zatrzymane, a ihnym licytującym zwrócone zostanie. Od złożenia wadyum w gotowiźnie są jednakże ci Jana i Elżbiety Pachów spadkobiercy uwolnieni, których części długami nie sa obciążone, jeżeli takowe w ilości 2830 Złot. Ryńsk. 25 kr. w Mon. Konw. na ich częściach realności Nr. 39. w mieście Lwowie tabularnie zabezpieczą - Spółsukcessorka Pani Klementyna Molinari urodzona Baronówna Gebsattel miałaby tylko kwote 2358 Złot. Ryńsk. 33 kr. Mon. Ronw. na jej cześci realności pod Nrm. 39. w mieście Lwowie zahypotekować a resztę zaś wadyum 471 Złot. Ryńsk. 42 kr. Mon. Konw. w gotowiźnie złożyć.

3.) Najwięcej oliarujący obowiązany będzie w stanie dłużnym sprzedającej się realności Nr. 39. w mieście Lwowie dom. 4. p. 111. n. 1. on. znajdujące się ciężary bez regresu do spadkobierców Pachowych na siebie przyjąc.

4.) Kupiciel obowiązany zostaje polowę ofiarowanego szacunku w 30 dniach po otrzymanej rezolucyi Lwowskiego C. K. Sądu szlacheckiego akt licytacyi do sądowej wiadomości przyjmującej następującym sposobem zaspokojć:

a) dwunastą część téj połowy szacunku na rzecz małoletniego Emila Barona Gebsattel do Depozytu C. K. Sądu szlacheckiego

Lwowskiego złożyć;

b) dwunastą część tej połowy kupna do rak Pana Jana Michała Hoffmana, właściciela hotelu de Russie we Lwowie jako pełnomocnika Pani Klementyny Molinari, urodzonej Baronówny Gebsattel na jej rzecz wypłacić;

 c) jedne szóstą część polowy tego szacanku do rąk Pana Frańciszka le Bacque jako Pelnomocnika C. K. Nadporucznika Pana Jana

Pach wypłacić;

d) jednę szóstą część z połowy szacunku do rak tegoż Pana Frańciszka le Bacque we Lwowie jako pełnomocnikowi Pana Jérzego Pacha na rzecz tegoż wypłacić;

e) jednę szóstą część z połowy szacunku do rak Pani Karoliny le Bacque urodzonej Pach

we Lwowie wypłacić;

 f) jednę szóstą część z połowy szacunku do rak Pani Elżbiety Szczurowskiej urodzonej Pach lub jej pełnomocnikowi we Lwowie

wypłacić:

g) jednę szóstą część z połowy szacunku na rzecz Pana Frańciszka Pacha wypłacić a gdy tego część zadłużona jest, to będzie kupiciel upoważniony i obowiązany na Frańka Pacha części znajdujące się długi, a w prawdzie

a.) Summe 923 Złotych Ryńsk. 36 kr. ut Dom. 60. p. 455. n. 84. on. ut Dom. 60. p. 451. n. 80. on. i dom. eodem pag. 459. n. 90. on. dla Maryi Margulies z procentami po 4100 od 1go Października 1840, jako też przysądzone sądowe i execucyj-

ne expensa.

β.) Summe 990 Złot. Ryńsk. 26 kr. Mon. Konw. ut dom. 60. p. 452. n. 81. on. i dom, eod. p. 458. n. 89. on. dla Maryi Margulies z precentami po 4/100 od dnia 15. Marca 1842 jako też przyznane sądo-

we i exchucyjne expensa.

7.) Summe 492 Złot. Ryńsk. w Mon. Kon. ut dom. 60. p. 454. n. 83. on. i dom. eod. pag. 460. n. 91. on. dla Maryi Margulies z procentami po 4100 od dnia 15. Marca 1842 jako też przyznane sądowe i exckucyjne expensa tejże wierzycielce zapłacić i te dłużne kwoty z części realności pod Nr. 39 w mieście Lwowie i pod Nr. 132 214 w Lwowie tak Frańciszka Pacha, jako też Pani Karoliny le Bacque urodzonej Pach tabularnie zmazać. Reszte po wypłaceniu tych długów pozosta-

jace ma kupiciel na rzecz Franciszka Pacha do Depozytu C. R. Sądu Szlacheckiego Lwowskiego złożyć, przeciwnie na wypadek, gdyby część na Franciszka Pacha spadająca z połowy kupna nie wystarczała, kupiciel wypłaconą przewyżkę z drugiej połowy szacunku, a właściwie od tego, coby Franciszkowi Pach z tej drugiej szacunku połowy przypadającej szóstej części należeć miało, odtrącić mocen będzie.

5.) Kupiciel obowiązany będzie, drugą połowe ofiarowanego szacunku z obowiązkiem płacenia procentu po 5/100 od dnia oddanego mu fizycznego posiadania kupionej realności rachując w jednym roku od dnia, w powyższym oddziale 4tym oznaczonego rachować się mającym, zapłacić, na realności Nr. 39. w mieście Lwowie tabularnie na rzecz zmiankowanych Jana i Elżbiety Pach spadkobierców zaintabulować.

6.) Jak tylko kupiciel 4mu i 5mu warunkowi zadosyć uczyni, to mu Dekret własności na kupiona realność wydany, a on z tego jako właściciel téj realności jego expensa zaintabulowany i fizyczne posiadanie realności oddane zostanie, a Dom. 60. pag. 451. n. 79. on. na rzecz Klementyny Molinari i Emila Barona Gebsattel, na Franciszka Pacha części intabulowany obowiązek złożenia rachunków z Jana i Elźbiety Pachów massy, jako też odpowie-dzialność Frańciszka Pacha w czasie jego zarządzenia częścią Philippiny Gebsattel spadkobierców pobierane dochody, z Franciszka Pacha części zmazane i wyextabulowane, a co do cześci małoletniego Emila Barona Gebsattel na reszte szacunku w gotowiżnie złożyć i dla Frauciszka Pacha podług 5go warunku zaintabulować się mające - przeniesione zostaną.

7.) Gdy oprócz tych w 4tym warunku do zapłacenia naznaczonych Franciszka Pacha długów jeszcze na jego części Dom. 60. p. 457. n. 87. on. na rzecz handlowego domu M. Kleemann i syna ilość 1064 Zł. R. M. K. prenotowana jest, to kupiciel upoważniony zostaję, przy wypłaceniu drugiej połowy kupna, tę ilość z Frańciszka Pacha części odciągnąć, i tak długo zatrzymać dopóki przez Frańciszka Pa-

cha zaspokojony nie będzie.

8.) Druga połowę szacunku kupiciel tym samym 4. warunku oznaczonym sposobem zaspokoić. — Co się tyczy części Franciszka Pacha, kupiciel obowiązany będzie po odtrąceniu w 7. warunku zmiankowanej ilości 1064 ZłR. M. K. takową do składu C. K. Lwowskiego Sądu Szlacheckiego dla Franciszka Pacha żłożyć.

9.) A gdy kupiciel osmemu warunkowi zadosyć uczyni, to mu wadyum zwrócone będzie a prawa według 6go warunku na Frańciszka Pacha części dla Emila Barona Gebsattel zabezpieczone na część dla Frańciszka Pacha podług 8go warunku sądownie złożyć się mają-

ca przeniesione będą.

10.) Gdyby wspólsukcessor najwięcej ofiarującym został, to się przez się rozumie że mu
wolno będzie część jemu przypadającą z pierwszej i drugiej połowy ofiarowanego szacunku
dla siebie odciągnąć — drugą połowę części
tego szacunku intabulować nie potrzebuje, a
wadyjum na jego części zabezpieczone, dopiero na ten czas tabularnie zmazane zostanie,
gdy on 8mu wąrunkowi zadosyć uczyni.

11.) Od dnia oddanego fizycznego posiadania kupionej realności przechodzą na kupiciela z tem połączone ciężary gruntowe powinności,

podatki i tak dalej, jako też i pożytki:

12.) Gdyby kupiciel wyrażonym w 4tym, 5tym, 8mym, 10tym warunku obowiązkom zadosyć nie uczynił, to na jego expens i niebezpieczeństwo ta realność w jednym tylko terminie sprzedaną zostanie, a za każdy niedostatek szacunku i szkodę wadyum i inny kupiciela majątek odpowiada.

13.) Ta realność w naznaczonych terminach

po mižej wartości sprzedana nie będzie.

14.) Żydzi są od téj licytacyi wyłączeni — i II. Co do realności we Lwowie pod Nrem

132 2|4 znajdującej sie:

- 1.) Na pierwsze wywołanie bierze się szacunek tej realności pod Nrem 132 2/4 znajdującej się aktem sądowej detaxacyi z dnia 18go Ilwietnia 1842 wyprowadzony w Summie 26944 ZłR. 21 kr. w Mon. Kon. trzy sztuki austryjackich śrebrnych dwódziestówek na jeden Ryński a dwadzieścia Ryńskich na jedne kolońską grzywnę czystego śrebra rachując, a ta realność ryczałtowo, to jest jak leży i stoi sprzedana zostanie.
- 2.) Každy kupienia chęć mający obowiązany jest ilość 2694 Zlot. Ryúsk. 26 kr. w Mon. Konw. jako wadyum do rak Kommissyi do licytacyi wyznaczonej złożyć, wadyum najwięcej ofiarującego zatrzymane zostanie, innym zaś licytującym zwróci się. Od gotowego złożenia wadyum są jednakże ci Jana i Elżbiety Pachów spadkobiercy uwolnieni, których części nie są zadłużone, jeżeli oni wadyum w ilości 2694 ZłR. 26 kr. M. K. na swoich częściach téj realności Nro. 132 214 we Lwowie tabularnie zabezpieczą. Spółsukcessorka Pani Klementyna Molinari urodzona Baronówna Gebsattel tylkoby ilość 2245 ZR. 21 kr. w M. K. na jéj części realności pod Nrem 132 234 we Lwowie zahypotekować miała, resztę zaś wadyum 449 ZłR. 5 kr. w M. K. w gotowiźnie złożyć.

3.) Prześwietny Lwowski polityczny Magistrat zażądał notą do C. K. Lwowskiego Sądu Szlacheckiego pod dniem 21. Maja 1844. do liczby 12263 przesłaną z tego Pachowskiego domu Nr. 132 2]4 we Lwowie za używanie wieloletne kanału z sąsiedzkiego miejskiego domu Nr. 133 2]4 i 134 2]4 we Lwowie wyprowadzonego i utrzymywanego aż do Pełtwi kwotę 332 ZłR. 38 2]4 kr. M. K. przeciw temu sukcessorowie Jana i Elżbiety Pachów rekurs do wyższej Instancyi założyli. Jeżeliby jednak ten nie korzystnie wypadł, to kupiciel tej realności obowiązany będzie zaspokojenie tej pretensyi, bez regresu do Pachowych spadkobierców przyjąd.

4.) Najwięcej ofiarujący obowiązany połowe ofiarowanego szacunku w 30 dniach od otrzymanej rezolucyi Lwowskiego C. K. Sądu Szlacheckiego akt licytacyi do sądowej wiadomości pryjmującej następującym sposobem wypłacić.

a) dwunastą część tej połowy szacunku na rzecz małoletniego Emila Barona Gebsattel do depozytu C. K. Sadu Szlacheckiego

Lwowskiego złożyć;

b) dwunastą część tej połowy kupna do rak Pana Jana Michała Hoffmana właściciela hotelu de Russie we Lwowie jako pełnomocnika Pani Klamentyny Molinari urodzonej Baronówny Gebsattel na jej rzecz wypłacić;

c) jedne szóstą część połowy tego szacunku do rak Pana Frańciszka le Bacque jako pełnomocnika C. K. Nadporucznika Pana Jana

Pach wypłacić;

d) jedne szóstą część z połowy szacunku do rak tegoż Pana Franciszka le Bacque jako pełnomocnika Pana Jerzego Pacha na rzecz tegoż wypłacić;

e) jedne szóstą cześć z połowy szacunku do rak Pani Karoliny le Bacque urodzonej Pach

we Lwowie wypłacić;

 f) jedne szósta część z połowy szacunku do rak Pani Elżbiety Szczurowskiej urodzonej Pach lub jej pełnomocnikowi we Lwowie wypłacić;

 g) jedne szósta część z połowy szacunku dla Franciszka Pacha do Depozytu C. K. Sadu-

Szlacheckiego złożyć.

5.) Kupiciel obowiązany będzie drugą polowe ofiarowanego szacunku z obowiązkiem płacenia procentu po 5/100 od dnia oddanegomu fizycznego posiadania kupionej realności rachując w jednym roku od dnia, w powyższym oddziale 4tym oznaczonego rachować się mającym, zapłacić na realności 132 2/4 w mieście Lwowie tabularnie na rzecz zmiankowanych Jana i Elżbiety Pach spadkobierców zaintabuować.

6) Jak tylko kupiciel 4. i 5. warunkowi zadosyć uczyni, to mu dekret własności na kupiona realność wydany, a on z tego jako właściciel tej realności jego expensa zaintabulowany i fizyczne posiadanie realności oddane zostanie - a dom. 66. p. 388. n. 44. on. na rzecz Elementyny Molinari, i Emila Barona Gebsattel na Franciszka Pacha części intabulowany obowiązek złożenia rachunków z Jana i Elżbiety Pachów massy, jako też odpowiedzialność Franciszka Pacha w czasie jego zarządzenia częścią Philippiny Gebsattel spadkobierców pobierane. dochody, z Frańciszka Pacha cześci zmazane i wyextabulowane, a co do małoletnego Emila Barona Gebsattel, na szacunekdla Franciszka Pacha podług 4. warunku g, w gotowiźnie złożyć a podług warunku 5. intabulować się majacy tabularnie przeniesione bedą.

7) A gdy na części Frańciszka Pacha dom. 66. p. 389. n. 52. on. na korzyść handlowego domnu M. kleemann i Syna ilość 1064 Zlr. m. k., prenotowana jest, to będzie kupiciel upoważniony, przy wypłacie drugiej połowy kupna, te ilość z Frańciszka Pacha części odciągnąć i tak długo zatrzymać dopokąd tenże przez Frańciszka Pacha zaspokojonym zmaza-

nym nie będzie.

8) Druga połowę szacunku ma kupiciel tym samym sposobem w 4. warunku oznaczonym sposobie zaspokoić. Co się zaś osobliwie części Frańciszka Pacha tyczy, to kupiciel jest obowiązany tę po odtrąceniu w 7mym warunku zmiankowaną ilość 1064 Złot. Ryńsk. w m. k., także do składu C. F. Sądu szlacheckiego Lwowskiego na rzecz Frańciszka Pacha złozyć.

9) Jak tylko kupiciel osmemu warunkowi zadosyć uczyni to mu zakład zwrócony zostanie a prawa według ogo warunku na Frańciszka Pacha części na rzecz Emila Barona Gebsattel zabezpieczone na sumę na rzecz Frańciszka Pacha podług 8go warunku sado-

wnie złożyć się mająca przeniosą się.

10) Gdyby wspólsukcessor najwięcej ofiarującym, został to się przez się rozumie, że mu wolno będzie części jemu przypadające z pierwszej i drugiej połowy ofiarowanego szacunku dla siebie odciągnąć drugą połowę części tego szacunku intabulować nie potrzebuje a wadium na jego części zabespieczone, dopiero na ten czas tabularnie zmazane zostanie gdy on 8mu warunkowi zadosyć uczyni.

11) Od dnia oddanego fizycznego posiadania kupionej realności przechodzą na kupiciela, z tem połączone ciężary gruntowne powinności, podatki i tak dalej, jako też i pożytki.

12) Gdyby kupiciel wyrażonym w 41ym 5tym 8myni 10tym warunku obowiązkom zadosyć

nieuczynił, to na jego expens i niebespieczeństwo ta realność w jednym tylko terminie sprzedaną zostanie, a za każdy niedostatek szacunku i szkode, wadium i inny kupiciela majatek odpowiada.

13) Ta realność w naznaczonych terminach

po nižej wartości sprzedana niebędzie,

14) Zydzi sa od tej licytacyi wyłączeni.

Lwów dnia 9. Stycznia 1845.

Edictum. (1444)Nro. 36491. Per Caesareo-Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense Dno. Raphaeli Com. Grocholski de domicilio ignoto medio praesentis Edicti notum redditur: in sequelam requisitiónis reg. Magistratus Leopoliensis ddto. 31. Octobris 1844. ad -Nrum. 20966. ad petitum Zallel Goldstern alias Chram nomine proprio et Marci Beer Kosel nomine minorennium Lieber, Elke, Chaja, Sara, Meilech et Samuelis Kosel exhibitum abhine sub hodierno Tabulac reg. ordinatum haberi, ut decretum addictionis post Berl Goldstern A. et post Ester Kosel ut B: tum originalia testamenta eorundem 21: et 31: nec non complanationem sub E. adnexam ingrosset, et iu, earum fundamento supplicantem Zallel Goldstern alias Chram in una medietate et minorennes Lieber, Ester, Chaje, Sara, Mailach et Samuelem Kosel in altera medietate pro proprietariis Summarum 853 fl. 30 xr. V. V. cum usuris et expensis super bonis Probuzno cum attin. et Rycheice cum attin. ut Dom. 67. pag. 188. n. 90. on. haerentis tum Summae 400 fl, M. C. super tertia parte bonorum Jaworze górne et dolne Dom. 183. p. 344. n. 81. 83, tum pag. 367. n. 146. on. pro reolim Berl Goldstern inhaerentium; jam vero praefatos minorennes Roslianos pro propritariis medietatis Summarum 4500 fl. M. C. cum usuris super bonis Czarne et Załobek ut Dom. 233. p. 127. n. 65. 78. 86. et 89. on. tum medietatis Summarum 1500 fl., 4700 fl., 661 fl. 45 xr., 922 fl. M. C. Dom. 209. p. 360. n. 64. et 66. on. super variis facultatibus Raphaelis Com. Grocholski intabulatarum ac ut Dom. 186. p. 131. n. 46. on. Ester Kosel propriae intabulet.

Cum autem hic Judicii domicilium Dni. Raphaelis Com. Grocholski ignotum sit, ideo Advocatus Dominus Kabath cum substitutione Domini Advocati Starzewski ipsius periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc

Ex Consilio C. R. Fori Nobil. Leopliens. Lecpoli die 23. Decembris 1844.

notitiam dat l

- (460) Rundmachung. Mro. 37254. Dom f. f. Lemberger Landrechte wird hiemit fund gemacht , daß über Unfuchen der Frau Faustina Pielawska gebornen Ustrzycka, nach durchgeführtem rechtlichem Verfahren - Audreas Ustrzycki — Gohn des Michael Ustrzycki und der Thekla Ustrzycka gebornen Biatobrzeska zwepter Che Schwarz, geboren am 29. No= vember 1783 mit biergerichtlichem Befdluße vom 27ten Dezember 1844 z. Bahl 37254 für todt er-

Lemberg ben 27ten Dezember 1844.

(488)Edictum.

flart wurde. Mus dem Rathe bes f. f. Landrechtes.

Nro. 35184. Per Caesareo-Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense de domicilio ignotae D. Adelinae de Com. Potockie Kamieńska, tum D. Carolinae de Com. Potockie nuptae adpraesens Nakwaska Poznaniae in Regno Borussiae et D. Teodoro Com. Potocki in Kryniczany Imperio Rossiae in Gubernio Podoliensi habitantibus - medio praesentis Edicti notum redditur: quod ad petitum D. Francisci Com. Starzenski simultanee cum cessionario D. Michaele Baczyński sub pracs. 22. Novembris 1844 ad Nr. 35184 exhibitum, - medio resolutionis hujus reg. Fori sub hodierno ad eundem Nm. editae, in satisfactionem quotae capitalis 356 3/4 Aur. hol. c. s. c. ex majori Summa 8000 Aur. contra Carolinam Nakwaska adjudicatae provenientis executiva licitatio sortium bonorum Bilcze et Manasterek eandem Carolinam Nakwaska concernentium decreta, atque C. R. Forum Nobilium Stanislaopoliense requisitum sit, velit decretam hanc licitationem juxta conditiones liciti sub H. productas — in duobus terminis solita de lege modalitate proscribere, et pro casu si quaestionis sortes in hisce duobus terminis ultra vel in pretio aestimationis emtorem non invenirent, praevie terminum ad perceptionem creditorum hypothecariorum super statuendis alleviantibus conditionibus liciti praefigere atque dein juxta resultatum hujusce perceptionis tertium terminum licitationis proscribere.

Cum autem hic Judicii domicilum D. Adelinae de Com. Potockie Kamieńska ignotum sit, et D. Carolina Nakwaska atque D. Theodorus Com. Potocki extra regna habitent ideo Advocatus Dominus Julianus Romanowicz, cum substitutione Dni Advocati Piszklewicz ipsorum periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 28. Decembris 1844.

(350)Uwiadomienie.

Nro. 40 jud. Zwierzchność gruntowa Państwa Hościelisko, Cyrkułu Sandeckiego, czyni niniejszem wiadomo, że pozwolona rezolucyją tutejszej Zwierzchności dominikalnéj z dnia 21, Stycznia b. r. Nro. 40 jud. na prosbe Pana Rudolfa Elsnera naczelnika fabryki żelaznej Zakopiańskiej dla zaspokojenia zgubienych 584 ZR. 5 kr. W. W. wraz z kosztami prawnemi i exekucyjnemi, licytacyja w wsi Zakopane pod Nm. kons. 206 položonej i sadownie na 448 7R. 36 kr. M. K. oszacowanej realności 1/24 części roli-Bachledowka Piotrowi Bachledowi należącej i w drodze exekucyjnej przedsiewzieta będzie -i do przedsięwziecia téjże trzy termina licytacyi to jest 24. Lutego, 27. Marca i 26. Ilwietnia b. r. w kancelaryi dominikalnéj w Zakopaném každen raz o godzinie 9. z rana z tym dodatkiem naznacza się, że gdyby sprzedać się mająca powyższa realność na pierwszym lub drugim terminie nad cene albo za cene wywołania sprzedana być nie mogła, takowa przy trzeciej licytacyi i niżej ceny sprzedaną będzie, do której chęć i prawo kupowania mający zaopatrzeni 10procentowem wadyum z tem oznajmieniem wzywają się, że warunki licytacyi każdego dnia urzędowego, w Kancelaryi tutejszej przejrzeć wolno tymże zostawia się.

Zakopane dnia 24. Stycznia 1845.

(449)Di Mro. 351 jud. Bom Magistrate der Stadt

Andrychau wird hiemit bekannt gemacht: es wer= den über Unsuchen des f. f. Landrechtes zu Lemberg vom 20. August 1844 3. 23457 zur exekuti= cons. 4 hierorts gelegenen dem Johann Damskiund den Erben nach Victoria Damska gemein= schaftlich angehörigen Saus-Realität wegen dem allerhöchsten Uerar schuldigen 1159 fl. 7 114 fr. C. M. bann ber mit 6 fl., 20 fl. und 25 fl. C. M. zuerkannten Erekuzionskosten die Zaasabun= gen auf den 22ten Februar 1845, den 15ten Dara 1845 und 23ten Upril 1845 jedesmal Vormittags um 9 Uhr in der hierortigen Magistratskanglei angeordnet, und die Veraußerung unter nach= fiebenden Bedingnissen vorgenommen:

1) Bum Ausrufspreise wird der Schätungswerth bes hauses von 3292 fl. 50 fr. C. M. ange-

nommen.

2) Jeder Kauflustige ist verbunden 10/100 des Schähungswerthes als Ungeld zu Sanden der Uizitazione = Kommission im Baaren zu erlegen, welche dem Meistbietbenden in den Kaufschilling eingerechnet, den übrigen aber nach der Lizitazion zurüdgesiellt werben.

3) Der Bestbiether ist verpflichtet den angebo=. thenen Kaufschilling binnen 30 Tagen vom Tage

der ihm zugestellten Zahlungstabelle sammt den 51100 Interessen vom Tage des ihm zugestellten ben Ligitazionsakt bestättigenden gerichtlichen Bescheides zu erlegen, oder sich auszuweisen, daß die Glaubiger ihre Forderungen bei ihm belaffen haben.

4) Der Ersteher ift verbunden, die Lasten nach Maß des angebothenen Kaufschillings zu über= nehmen. - Die Uerarial = Forderung wird jedort

demfelben nicht belaffen.

5) Sollte das haus um den Ausrufspreis nicht an Mann gebracht werden, so wird dasselbe un= ter dem Schähungswerthe auch im ersten Feilbie= thungs-Termine um jeden Preis hintangegeben werden.

6) Sobald der Bestbiether den Kaufschilling erlegt, oder sich ausgewiesen haden wird, daß die Glaubiger ihre Forderungen bei ihm belaffen wollen, so wird ihm das erkaufte haus überge= ben, und die auf dem Hause haftenden Lasten ertabulirt und auf den erlegten Knufschilling über= tragen werden. — Sollte er bingegen

7) den gegenwärtigen Lizitazions-Bedinanissen in was immer für einem Punkte nicht genau nachkommen, so wird das haus auf seine Gefahr und Kosten in einem anderen einzigen Feilbie=

thungstermine veräußert werden.

8) Hinsichtlich der auf dem Sause haftenden Lasten, Steuern und sonstigen Abgaben werden die Kauflustigen an das Grundbuch und die Steuer-Bezirke-Obrigkeit zu Andrychau gewiesen.

hievon werden die Sabularglaubiger Ludwig Swidlinski, Johann Massarski, Anton Fitz, Jacob Neudorfer, das Handlungshaus Schwab et Comp. in Wien, Herzogenrath et Greissinger ven steigerungsweifen Feilbiethung der sub Nro. in Brunn, ferner die Erben des Joseph Hwiatkowski, namlich: Mathias Kwiatkowski, Katharina Rowala, Agatha Zawadzka, Theresia Trojanowska, Thekla Strygiel, Adalbert Słapski, und Katharina Gwoździewicz, dann die Thekla Hommel verehelichte Mazgay, und Franz Hommel; Lucas Mazgay als Cessionar ber Anna Merisiúska, die Erben nach dem Mathias Gruszczyński, namlich: Karl und Barbara Badura, und die Erben nach dem Joseph Piwowarczyk, namlich: Franz, Barbara und Ignatz Piwowarczyk, Regina Grządziel, Franciska Gumos und Magdalona Stanczyk, mit dem Beifabe verftandiget, daß für diejenigen van ihnen, deren Aufenthalte= ort unbekannt ist, so wie für die mittlerweile etwa neu zuwachsenden Sypothekargläubiger dann für alle jene Interessenten, denen die auf frägliche Lizitazion Bezug habende Bescheide aus was immer für einer Urfache zeitgemäß nicht zugestellt werden konnten, ein Kurator in der Person des Andrychauer Bürger# & Bartholomaus Cholewkiewicz mit Substituirung des Vinzeuz Urbas beigegeben, bei denen sie fich mit den ihre Un= fprüche begründenden Behelfen zu melden, oder sich einen andern Bevollmächtigten zu bestellen und diesem Magistrate anzuzeigen haben, widrigenfalls sie die Folgen ihrer Saumseligkeit sich selbst zuzuschreiben haben wurden. Auch werden hievon die Schuldner Johann Damski, Franz Damski, Franziska Martinkowith, Joseph Damski und Antonia Damska verehelichte Kleja sehtere durch ihren bestellten Kurator S. J. U. D. Blumenfeld in die Kenntniß gesest.

Magistrat zu Andrychau am 23ten Dezem=

ber 1844.

(446) Rundmachung (4)

Mr. 27739]844. Vom Magistrate der k. Hauptstadt Lemberg wird bekannt gemacht, daß die unster Mro. 290 2j4 liegende dem Hrn. Fortunat Budkowski eigenthümlich gehörigen gerichtlich auf 7055 fl. 54 kr. K. M. abgeschätze Realität über Unsuchen der Jüdinn Sprinze Winnitz zur Befriedigung der ersiegten Wechselforderung pr. 3000sl. Kr M. sammt 4,00 Interessen vom 1. Uugust 1841 und Gerichtskoften pr. 10 sl. 47 kr., 5 sl. 4 kr., 9 fl. 21 kr. und 24 fl. 37 kr. K. M. in einem einzigen Termine d. i. am 10ten März 1845 um 3 Uhr Nachmittags hiergerichts öffentlich unter nachstehenden Bedingnißen wird veräusert werden.

1tens. Bum Ausrufspreise wird der gerichtlich erhobene Schäbungswerth mit 7055 fl. 54 fr. R.

M. angenommen.

2tens. Jeder Kauflustige ist verbunden 5|100 b. i. den 20ten Theil davon, nämlich: den Bestrag 252 fl. 47 fr. K. M. als Vadium zu hans den der Lizitazions-Kommission zu erlegen, welsches dem Meistbiethenden in die erste Rathe des Kaufpreises eingerechnet, im Falle der Vertrags-brüchigkeit ader für verfallen zu Gunsten der Pfandaläubiger gehalten werden wird.

3tens. Der Meistbiether ist gehalten die auf der Realität Nro. 290 2/4 haftenden Schulden in fo weit sich der zu biethende Preis erstrecken wird, zu übernehmen, wenn die Gläubiger ihr Geld vor der allenfalls zu geschehenden Aufkün-

digung nicht annehmen wollten.

4tens. Der Käufer ist verbunden den 4ten Theil des angebothenen Kaufschillings mit Einzechnung des Vadiums binnen 14 Tagen vom Tage des ihm über die Unnahme des Lizitazionsattes zuzustellenden Bescheides an das gerichtliche Depositenamt zu erlegen, die übrigen 314 aber des Kaufpreises auf derselben Realität sicher zu stellen, folche gesehmäßig mit 5100 zu verzinsen, und erst binnen 14 Tagen, nachdem die Zustelsungstabelle zugestellt senn wird, zedoch nach Ubsschlag der laut 3ten Punktes übernommenen Schulden an das hierortige Depositenamt sammt 5100 vom Tage der Besigübergabe dieser Realistät zu berechnenden Interessen abzusühren.

Stens. Sat der Käufer den 4ten Theil des Raufschillings erlegt, so wird ihm der Besis der erstandenen Realität übergeben, und sobald er den ganzen Raufschilling obigen Bedingungen gemäß bezahlt haben wird, so wird ihm das Eigenthumsdefret ausgesertigt, sämmtliche Schulden mit Ausnahme der Grundlasten gelöscht und auf den Kausschilling übertragen werden.

Stens. Burde der Ersteher diese Bedingungen nicht erfüllen, so wird auf seine Kosten und Gesahr die Refizitazion in einem einzigen Termine abgehalten, und dieselbe auch unter dem Schät-

jungswerthe veraußert werden.

7tens. Sollte diese Realität in diesen 3 Terminen keinen Unboth um den Schähungswerth erhalten, so wird dieselbe an diesem Termine auch unter dem Schähunndwerthe um welchen immer Unboth verkauft werden.

Uibrigens steht den Gläubigern fren, den Grund= buchsertrakt in der hierortigen Registratur ein= zusehen, und wegen der Steuern sich ben der Stadtkasse und Kataster die Wissenschaft zu ver=

schaffen.

Von der ausgefchriebenen Lizitazion werden die Partheien dann die Hypothekar = Gläubiger und zwar die Nachlasmaße der Marianna Wieczorowska, die Erben des Nachlasses nach Bartholomacus und Victoria Ludicuska durch den bestellten Kurator Hr. Advokaten Smialowski verständigt.

Lemberg am 28ten Dezember 1844.

### Obwieszczenie.

Nro. 27739]844. Z Magistratu królew. głów. miasta Lwowa czyni się wiadomo, że realność pod Nrm. 290 214 do P. Fortunata Budkowskiego należąca, sądownie na 7055 ZłR. 54 kr. Mon. Konw. oszacowana, na žadanie starozakonnéj Sprintze Winnitz na zaspokojenie wygranej Summy 3000 ZłR. w Mon. Ron. z procentami 4|100 od 1go Sierpnia 1841 rachować się majacemi tudzież z prawnemi expensami 10 Złot. Ryńsk. 47 kr. M. K., 5 Złot. Ryńsk. 4 kr. M. K., 9 Złot. Ryńsk. 21 kr. M. K. i 24 Złot. Ryńsk. 37 kr. M. K. w jednym terminie, to jest: dnia 10go Marca 1845 o godzinie 3ciéj po południu w tutejszym Sądzie przez publiczną licytacyje pod nastepującemi warunkami sprzedana bedzie.

1:) Na piérwsze wywołanie bierze się szacunek téjże realnosci sądownie na 7055 Złot.

Ryńsk. 54 kr, M. K. oznaczony.

2.) Każdy kupienia chęć mający będzie obowiązany 5/100 t. j. dwudziestą część tegoż w kwocie 252 Złot. Ryńsk. 47 kr. M. K. jakowadyum do rak Kommissyi do licytacyi wyznaczonej złożyć, które to wadyum najwięcej dającemu w pierwszą ratę ceny kupna wracho-

wane, na wypadek niedopełnienia oznaczonych warunków za przepadte poczytane, i na korzyść intabulowanych wierzycieli obrócone zostanie.

3.) Najwięcej ofiarujący jest obowiązany długi realności pod Nr. 290 214 ciążące w miarę ofiarowanej ceny kupna, jeżeliby wierzyciele swych pretensyj przed wypowiedzianem czasem

odebrać nie chcieli, na siebie przyjąć.

4.) Kupiciel jest obowiązany 4tą cząść ceny kupna wrachowawszy w to wadyum w 14 dniach od dnia doręczonej mu rezolucyi, iż protokoł licytacyi do sądowej wiadomości został wzięty — do depozytu sądowego złożyć — resztujące zaś 3j4 części kupna tejże realności zabezpieczyć, od tychże procent po 5j100 płacić, a dopiero w 14 dniach od dnia gdy rezolucyja porządku wypłaty doręczona zostanie, jednakowo po odtrąceniu podług warunku w 3. punkcie przyjętych długów, do sądowego Depozytu z procentami 5j100 od dnia objętego posiadania tej realności rachować się mającemi złożyć.

5.) Gdy kupiciel czwartą część ofiarowanej ceny kupna złoży, to mu posiadanie fizyczne kupionej realności oddane zostanie a jak tylko całą ofiarowaną cenę kupna podług powyższych warunków złoży, to mu dekret własności wydany a wyjąwszy gruntu się tyczące zmazane i

na cene kupua przeniesione zostana,

6.) Jeżeliby kupiciel namienionym warunkont zadosyć nie uczynił, to na jego niebezpieczeństwo i expens relicytacyja w jednym tylko terminie rozpisana, i realność nawet po-

niżej szacunku sprzedana zostanie.

7.) Gdyby ta realność w tymże 3cim terminie w szacunku sądowym sprzedana być nie mogła — to także niżej szacunku za jakakolwiek ofiarowaną cenę kupna sprzedana zostanie. — Z resztą kupienia chęć mającym wolno jest, Extrakt tabularny i akt Detaxacyi w tutejszej Registraturze przeglądnąć, względem podatków zaś w kasie miejskiej głównej i podatkowej wiadomość zasiągnąć.

O téj rozpisanéj licytacyi strony i wierzyciele, a mianowicie massa Maryanny Wieczorowskiéj sukcessorowie Bartolomeja i Wiktorii Lubiúskich przez ustanowionego Kuratora Pana Adwokata Smiałowskiego uwiadamiaja sie.

Lwów dnia 28. Grudnia 1844.

(271) E d i f t. (1)

Mro. 5018. Lom f. f. Distrikts-Gerichte zu Suczawa wird anmit bekannt gemacht, daß zur Befriedigung des dem Franz Tillich aus dem gerichtlichen Vergleiche vom 25ten Janner 1844 3. 310 gebührenden Betrages pr. 63 fl. 30 fr. Kon. Münze, die exekutive Feilbiethung der dem Schuldner Georgie' Siminiuk gehörigen zu Milischeutz in der Radautzer Herrschaft siegenden.

Bauernwirthschaft Mro. Cons. 27. biergerichts int ben 3 Terminen: am 5ten Marz — 7ten Upril — und 5ten May 1845, jedesmal um 10 Uhr Vormittags unter nachstehenden Bedingungen absgehalten werden wird:

1tens. Zum Ausrufspreise wird der erhobene Schätzungswerth der in Millischeutz liegenden Bauernwirthschaft sub Nro. Cons. 27 mit 276 ft.

40 fr. Konv. Munze angenommen.

2tens. Der Kaussustige hat 10/100 Reugeld zu Handen der Lizitazions-Kommission baar zu erstegen, welches dem Meistbiethenden in die erste Rate des Kauspreises eingerechnet, den übrigen Lizitanten aber gleich nach beendeter Lizitazion ruckgestellt werden wird.

3tens. Der Meistbiethende ist verpflichtet, die Hälfte des Kaufpreises binnen 30 Tagen nach Erhalt des die Lizitazion genehmigenden Bescheides mit Einrechnung des Badiums — die andere Hälfte aber nach Verlauf weiterer drep Monate zu Handen des Gerichtes zu erlegen.

4tens. Nach Zahlung der ersten Kate wird dem Ersteher die Realität in den physischen Besit überzgeben werden, von welchem Tage derfelbe auch alle auf diesem Gute haftenden Uerarial= und unterthänige Schuldigkeiten zu tragen haben wird. —

5tens. Sollte der Kaufer welche immer der Raten nicht punktlich zuhalten, alsdann wird das Bauerngut ohne Ruchficht auf die Schätzung in einem einzigen Termine auf Gefahr und Kosten

des Vertragsbruchigen religitirt werden.

6tens. Wenn das Bauerngut in einem der ersten beiden Termine wenigstens nicht um den Schägungswerth an Mann gebracht werden könnete, alsdann wird dasselbe im 3ten Termine auch unter der Schägung um jeden Preis losgeschlagen werden.

7tens. Der Flächeninhalt ist in dem Schähungsakte nur beiläufig angesett, wehhalb der Ersteher aus einem allfälligen Ubgange hieran — noch keinen Grund hat, die Gewährleistung anzu-

sprechen.

8tens. Werden die Eizitanten wegen Ginsichtsnahme des Schakungkaktes an die Registratur dieses Gerichtes, wegen der auf dieser Sache haftenden Lasten an die k. k. Radautzer Wirthschafts-Direkzion gewiesen.

Suczawa am 31. Dezember 1844.

(351) Vorladun: s=Edift. (4)

Mro. 675. Don Seite der Herrschaft Lazy ad Staniatki, Bochniaer Kreises, wird der in Brzeznica sub Nro. 19. fonskribirte, unbefugt abwesende militärpstichtige Joseph Nawrocki hiemit
aufgefordert, binnen 6 Wochen vom Tage der
Einschaltung dieses Edikts, in seine Heimath zuruckzusehren, ansonsten gegen denselben das Umt

nachdem Auswanderungs-Patente vom Sahre 1832 gehandelt werden wird.

Dominium Lazy ad Staniatki am 24ten Ro=

vember 1844.

(238) E d i k t. (1)
, Nro. 2148. Vom Magistrate der kön. Kreisund Salinen- Bergstadt Bochnia wird der über
30 Jahre unbekannt wo abwesende dießseitige
Bürger Laurenz Białek, welchem der hiesige Bürger Johann Pallmann zum Kurator aufgestellt
wurde, hiemit vorgeladen, binnen einem Jahre
bey der hiesigen Kanzley entweder persönlich ober
durch einen Gewaltsträger zu erscheinen, als sonst
wenn er nicht erscheint, oder das hiesige Gericht
auf eine andere Urt in die Kenntniß seines Lebens setzt, der Magistrat zur Todeserklärung
schreiten werde.

Aus dem Rathe bes k. Stadt-Magistrats. Bochnia den Iten Dezember 1844.

(352) Ediftal-Vorladung. (1) Nro. 22. Bom Dominio Barwinek, Jasloer Kreises, werden die illegal abwesenden Militärspflichtigen, als: Alexius Kukulak aus Tylawa Mro. 47, und Salamon Treyhaftig aus Barwinek Mro. 22 zur Rücksehr binnen 3 Monaten angewiesen, weil sonst gegen dieselben als Refrutirungsstüchtlinge versahren werden würde. Barwinek am 22ten Jänner 1845.

(313) E d i f t (1)
Mro. 1694. Vom Merkantil= und Wechselge=
richte der freyen Handelsstadt Brody wird —
nachdem der Empfangsschein des außer Landes
sich ein Rußland aufhaltenden geklagten Hrn.
Adam Grafen Choloniewski über die gegen den=
selben am 5ten Juny 1844 3. 589 ergangene
Bahlungsaustage wegen Bezahlung vom 900 fl.
K. M. sammt N. G. die nun zu nicht einge=
langt ist — der dem Geklagten einstweilen aufgestellte Kurator Vinzenz Chowanetz mit der
Substituzion des Hermann Schrenzel nunmehr
als Kurator des unbekannten Aufenthaltes zur
Vertheidigung dessen Rechte hiemit aufgestellt.

Brody den 30ten Dezember 1844.

Nro. 38815. Per Caesareo : Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopolieuse Dominae Mariae de Rostworowskie Com. Potocka de domicilio ignotae, medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum Dni. Thomae Teppa de praes. 24. Decembris 1844 Nro. 38815 Tabulae reg. dispositum esse, ut jus hypothecae Snmmae 444 Rublonum argent. cum usuris per 61100 stipulatis super sequentibus facultatibus Dnae. Mariae Com. Potocka, ut-

pote: a) juris advitalitii ususfructus ad medietatem proventuum bonorum Bilcze et Manasterek, super iisdem bonis ut Dom. 11. pag. 429. n. 82 on. haerentis, tum b) portionis ex Summa 3000 Aur. ut Dom. 11. p. 430. n. 86. 87. on. super iisdem bonis radicata praenotet.

Cum autem hic Judicii domicilium ipsius ignotum sit, ideo Advocatus Dnus. Piszklewicz cum substitutione Domini Advocati Rodakowski ipsius periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 31. Decembris 1844.

Mro. 1140. Von der f. k. Kammeral-Bezirks-Verwaltung in Sambor wird bekannt gemacht, daß wegen Vertragsbruch des bisherigen Pächters zur Wiederverpachtung des Brandweinerzeugungsund Ausschankrechtes, dann des Wein- und Bierausschankrechtes auf die Zeit vom Sage der Uibergabe dis Ende Oktober 1846 in der zur südlichen Abtheilung der Kammeral-Herrschaft Spas Samborer Kreises gehörigen in folgenden Sekzionen eingetheilten Dörfer die Relizitazion auf Kosten und Gefahr des kontraktbrüchigen Pächters am 3ten März 1845 in der Amtskanzlei des k. k. Wirthschafts umtes zu Spas werde abgehalten

werden. Der jum Fiskal= oder Ausrufspreis angenommene ' bisherige Pachtzins beträgt: Fistp. in C. M. P3 Gef. Ortschaften: Geelen: fl. fr. 1) I. Spas . . . . 306 125 16 " Terszow et Zawadka : 821 653 28 - Szuszyca rykowa . 389 113 26 4) z Wola Koblańska . 770 163 41 5) II. Bósowisko . . 888 267 5 » Luzek górny . . 1260 6) 502 40 \* Niedzielna . . 738 81 17 8) III. Strzylki . . . . 823 288 9) Łopuszanka homina 517 94 10) Jasienica zamkowa . 1098 203 11) IV. Gwozdziec . . 682 142 16 . 1616 12) Hołoweckie 350 6 13) .Dniestrzyk hołowecki 681 172 48 V. Wiciow . . . . 14) 432 66 Tysowica 15) 894 194 36 16) Lemina mala. 648 78 15 Potok wielki . . 17) 461 86 56 18) VI. Nanczowka mala. 488 137 35 Tycha . . . . 418 120 » Wołoszynowa ? . 243 21 984 20) 21) VII. Lemina wielka . 423 24 . 1289 Zusammen 16203 4507 30

Die Lizitazion wird erst nach einzelnen Sek-

sionen, sodann aber in Concreto abgehalten merben, wobei sich die Kammer die Wahl vorbehalt, das Resultat, des einen oder des anderen Ver-

Tuches zu bestättigen ober zu verwerfen.

Bu den Wirths= und Schankhäusern in den erstbenannten Ortschaften gehören auch 313 Joch 193 5]6 Oukl. herrschaftliche Gründe, für welche der Grundzins schon in dem Fiskalpreise enthalten ist. Als Kauzion hat der Pachter, wenn sie hepothekarisch geleistet wird, drei Biertheile des einjährigen Pachtzinses ohne eine Aufgabe, und falls die Kauzionsleistung im Baaren oder in öffentlichen Obligazionen nach dem Börsekurse geschieht, die Salfte des einjährigen Pachtschleings beizubringen.

Es werden auch schriftliche von den Pachtlustigen eigenhändig geschriebenen, sonst aber mit der Unterschrift zweier Zeugen versehene versegelte Unbothe angenommen, jedoch mussen dieselben mit dem Vadium belegt sepn, den bestimmten Preisantrag in einem einzigen zugleich mit Zissern und durch Worte auszudrückenden Betrage entshalten, und es darf darin keine Klausel vorkommen, die mit den Lizitazions-Bedingnissen nicht im Einklange wäre, vielmehr muß darin die ausdrückliche Erklärung enthalten seyn, daß sich der Offerent allen Lizitazions Bedingungen unsbedingt unterziehe.

Die Offerten konnen vor der Lizitazion bei dem f. f. Kammeral = Wirthschnftsamte in Spas oder während derfelben bis zum Schluße der mündlichen Versteigerung der Lizitazions = Konunission über=

reicht werden.

Die übrigen Pachtbedingnisse können bei dem E. K. Kammeral-Wirthschaftbamte in Spas einges sehen werden.

Von der k. k. Kam. Bezirks=Verwaltung. Sambor am 28. Jänner 1845.

(426) Rundmachung. (4)

Mro. 7928/1844. Vom kon. galiz. Merkantils und Wechselgerichte wird bekannt gemacht, daß Chaim Wolf Posament die Bewilligung zur Ersöffnung einer Handlung mit Schnittwaaren auf dem hiesigen Plate erhalten, und unterm 12ten Dezember 1844 seine Firma Chaim Wolf Possament- hiergerichts gezeichnet habe.

. Lemberg am 31. Dezember 1844.

(229) E d i f t (1)
Nro. 4056. Vom Magistrate der freyen Hanbelsstadt Brody, wird dem unbekannten Aufenthaltsortes abwesenden Fischel Schüsel hiemit
bekannt gemacht, daß Jakob Barasch hierorts
sub pracs. 26. November 1844 Jahl 4056 ein
Gesuch wegen Superintabulirung einer Quittung desselben, und Einantwortungsdekrets nach
Rebeka Barasch zur Erwerbung des Wohnungs-

Rechte und Sypothet ob der Kealität sub N. C. 1044 wegen der Forderung pr. 9000 stpol. oder 2250 fl. Rheinisch, eingereicht habe, und daß diesem Gesuche willfahrt wurde. Es wird dem benannten Ubwesenden Fischel Schüsel zur Wahrnung seiner Rechte der Curator in der Person des Aron Gran bestellt, und derselbe hiemit aufgesordert, die etwaigen Behelse dem obbesagten Eurator zu übergeben oder einen Besvollmächtigten diesem Gerichte nahmhaft zu machen, als sonst derselbe die hieraus entspringens den nachtheiligen Folgen sich selbst wird zuzusschreiben haben.

Brody am 4ten Dezember 1844.

(288) Ebiktal = Vorladung. (4)

Mro. 101. Vom Magistrate der freyen Stadt Krosno, werden nachbenannte militärpstichtige unbesugt abwesende Individuen, deren Ausentsbaltsort unbesannt ist hiemit ausgesordert, binnen 14 Tagen vom Tage der Einschaltung diesser Vorladung in die Zeitungsblatter gerechnet, hierorts zu erscheinen, und ihre Abwesenheit zu rechtsertigen, widrigens dieselben als Resrutiungsstüchtlinge nach den bestehenden hohen Vorsschriften behandelt werden wurden: Aus der Stadt Krosno: Anton Pelczarski von Haus-Nr. 123. — Joseph Peter (Johann) Galuszka 113.—Franz Frączek 354. — Stanislaus Spineter 31.—Jakob Frączek 19 — Albert Ligeza 45. — Johann Jazwiecki 159.—Albert Zacharski 80.

Vom Magistrate Krosno am 17. Janner 1845.

(384) Einberufungs-Erift. (4)

Mro. 233 ex 1844. Bon Seite des Domisniums Betzec Zotkiewer Kreises, werden nachstehende ben der heurigen Rekrutirung auf den Affentplat nicht erschienenen, und vom Hause illegal abwesenden militärpflichtigen Individuen, als: Lukasz Staniszewski Haus-Mro. 90,

Ignatz Rykało — 117
aufgefordert, binnen 8 Wochen vom Tage der gegenwärtigen Edikts-Einschaltung um so siches ver bey ihrer. Grundobrigkeit zu erscheinen, und der Militärpslicht zu entsprechen, als sonst gegen dieselben nach dem Auswanderungs-Patente das Umt gehandelt werden mußte.

Dominium Belzec am 8. Janner 1845.

(328) Ediktal-Vorladung. (4)
Mro. 491. Vom Dominio Zoltauce als Konskriptions-Obrigkeit Zolkiewer Kreifes, wird der im Teritorio dieser Herrschaft zu Zoltaniecka Wola im Jahre 1824 sub Haud-Mro. 10 gebür-

tige dafelbst aber, seit 1831 abwesende Unter= than Hryc Paramud aufgefordert, zur Entspre= chung der Militärpslicht binnen 6 Wochen hier= amts zu erscheinen und seine unbefugte Ubwesen= heit zu rechtfertigen, als sonst derselbe nach Vorschrift des Auswanderungs = Patentes behandelt werden wird.

Zoltance am 15ten Janner 1845.

Nro. 121. Bon Seiten des Dominiums Worochta Zolkiewer Kreises, werden die unbefugt abwesenden Militärpslichtigen Unterthanen, als: Franz Karabanowski Haus-Nro. 15. Jasko Östrowka Haus-Nro. 38. Matwij Łukow Mro. 47 aufgefordert, binnen sechs Wochen in ihrem Geburtsorte zu erscheinen, als sonst dieselben nach dem Auswanderungs = Patente werden beshandelt werden.

Worochta am 14ten Dezember 1844.

(393) Ediktal=Borladung. (1)
Mro. 64. Von Seiten des Dominiums Biezdziadka Jaslocr Kreises, wird der illegal abwesende Militärpslichtige Jude Abraham Fürst sub
Mro. 47 aufgefordert, sich binnen 3 Monaten hierorts erscheinend zu machen, widrigens
gegen denselben nach Vorschrift vom Jahre 1832
verfahren werden wird.

Biezdziadka ben 20ten Janner 1845.

i f (38%)(E D Mro. 2484. Wom Magistrate der Kreisstadt Tarnow, wird aus Unlag des Ginfchreitens der Cheleute Johann und Viktoria Mierzynskie de praes. 2ten Geptember 1844 3. 2484 um beren Intabulirung als Eigenthumer des unter Mro. Conf. 122 Vorstadt gelegenen früher dem Paul Pilka geborig gemesenen Grundes der Gerr J. U. D. und Landesadvokat Rutowski zum Cura= tor des unbefannt wo abwesenden Paul Piłka oder dessen Erben behuft der Uibernahme der gerichtlichen Verständigungen in dieser Ungele= genheit und Wahrnehmung der allfälligen Rech= te des Ubwesenden aufgestellt. hieron wird Paul Pilka oder deffen Erben mit dem Beisage ver= ständiget, daß ihnen obliege sich in Betreff die= fer Ungelegenheit mit diefem Gr. Curator ins Vernehmen zu seten und ihre allfälligen Behelfe demfelben mitzutheilen.

Beschlossen im Rathe des Magistrats Tarnow

am 12ten Movember 1844.

(459) Edictum. (1)

Nro. 386. Per Magistratum liberae Civitatis Halicz notum redditur, quod sub hodierno, ad Nr. 386 intabulatio judaci Jacobi Blech pro proprietario medietatis domus et fundi Haliciae sub N. C. antq. 239 — novo 263 siti judaci Wigdor Blech proprii decreta sit.

Quum vero Zelman Blech cohaeres defuncti judaei Wigdor Blech de domicilio ignotus sit, hinc ad actum informationis de decreta hacce intabulatione constituitur eidem Curator in persona judaci Seilig Bleymann. De quo Edictum hocce notitiam dat.

Ex Sessione Judicii Magistratus Haliciensis

die 12. Octobris 1844.

Nro. 4707/11279. Von dem Bukowiner k. E. Stadt= und Landrechte wird mittelst gegenwärstigen Edikts bekannt gemacht, es sey Martin Kowalicki zu Czernowitz am 27. März 1844 ab intestato verstorben. Es werden sonach alle jene, die auf den Nachlaß einen Unspruch als Erben, zu machen gedenken, aufgefordert, ihre Erbrechte binnen einem Jahre darzuthun, widrigens mit dieser Verlassenschaft das Gesehliche fürgekehrt werden wird.

Uus dem Rathe des f. f. Bukowiner Stadt= und Landrechts. Czernowis den 30. Dezember 1844.

(221) Ediftal=Vorladung. (3)

Mro. 219 ex 844. Bon Seiten des Dominisums Orelec, Kolomeer Kreises, wird der milistärpslichtige Gregor Jaworowski aus dem Consservisions-Haus-Nro. 53 von Profession ein Wasgner, der mit einem Wanderbuche als Gesell versehen war, und zur Reise von der Obrigseit die Bewilligung auf ein Jahr erhalten hat, nach Berlauf welcher Zeit er nicht zurückgefehrt ist — hiemit aufgefordert, sich binnen 3 Wochen bew seiner Obrigseit zu melden, widrigens derselbe, nach der Strenge des Auswanderungs Patents vom 24ten März 1832 behandelt werden müßte.

Orelee am 14ten Janner 1845.

(218) Ediftal-Vorladung. (3)

Mro. 265. Durch das Dominium Piaski wielkie, Bochniaer Kreises, werden nachstehende ohne obrigkeitlicher Bewilligung unbekannt wohin sich entfernte militärpflichtige Individuen, als:

2(us dem H). 29, Valentin Wydrych,

44. Joseph Grzybczyk, und

vergeladen, binnen sechs Wochen in ihren Geburtsort zurückzufehren — als nach Verlauf dieses
Termins, dieselben als Refrutirungsstüchtlinge
anerkannt, und als unbefugte. Auswanderer behandelt würden.

Piaski wielkie am 15ten Janner 1845.

(382) Annbmachung (3)

Mro. 8082. Dom kon. galiz. Merkantil= und Wechfelgerichte wird hiemit bekannt gegeben, daß Pinkas Lax in Gefellschaft des Aron Platz die Firma als handelsmann von Schnittwaaren hiers gerichts gezeichnet habe.

Lemberg am 2. Janner 1845.

# urzędowy. Dzieńnik Lwów dnia 13. Lutego 1845.

# Rreisschreiben des f. f. galizischen Landesguberniums.

Mro. 69238.

Mit der Erläuterung des Sphes 221. der galigischen Gerichtsordnung und des Ophes 211.

des Regolamento generale.

Geine Majestat haben über die Frage: ob, wenn durch Beiurtheil zugelaffene Beugen vor deren Ubhörung versterben follten, die Babl der ju fubstituirenden Beugen durch jene der mittler= weile verftorbenen Beugen bedingt werden foile ober nicht? mit allerhöchster Entschließung vom 6. Geptember b. J. ju gestatten gerubet, baß zur Erläuterung des Sphes 221. der galigischen Gerichtsordnung und des Sphes 211. des Regolamento generale Folgendes festgesest werde:

Dem Beugenführer konnen anstatt eines, vor dem Verhöre verstorbenen Zeugen, auch zwei oder mehrere Zeugen aufzuführen in dem Falle ge= flattet werden, wenn entweder ber dem Beugen= führer durch den Tod eines Zeugen entgangene Beweis sich nur auf diese Urt erfețen last, oder wenn die Umstande eintreten, welche den Zeugenführer zu dem Gesuche um eine Ginsegung in den vorigen Stand zur Beibringung neuer Beweismittel berechtigen.

Was hiemit in Folge hohen Hoffangleidekretes pom 25. Oftober 1844 3. 34141-2245 zur all=

gemeinen Kenntniß gebracht wird.

Lemberg am 20. Dezember 1841.

(164)Objaśnienie ofu 221 Ustawy sadowniczej galicyjskiej i \fu 211. Regolamento generale.

Na zapytanie: czy w razie, gdyby przypuszczeni wyrokiem przepowiednim świadkowie przed wystuchaniem ich pomarli, liczba substytuować się mających świadków od liczby zmarłych tymczasem świadków zależyć ma lub nie? raczył Najjaśniejszy Pan najwyższém postanowieniem z d. 6go Wrześpia 1844 zezwolić. ażeby dla objaśnienia ofu 221. galicyjskiej Ustawy sadowniczej i ( 211. Regolamento generale nastepujace wydano postanowienie:

Stawiającemu świadków można pozwolić zamiast jednego, przed wysłuchaniem zmarłego świadka i dwóch albo więcej postawić świadków w takim razie, gdyby stracony dla stawiajacego świadków przez śmierć jednego z świadków dowód albo tym tylko sposobem mógł być uzupelniony, albo też, gdy zachodza okoliczności, upoważniające stawiającego świadków do podania prosby o przywricenie dawnego stanu dla złożenia nowych dowodów.

Co się w skutek dekretu wysokiej c. k. Kancelaryi nadwornej z d. 25go Października 1844 do liczby 34141 - 2245 do powszechnej wiadomości podaje.

Lwów dnia 20. Grudnia 1844.

Ferdinand Ergbergog von Defterreich = Efte, Civil= und Militar = General = Gouverneur. Frang Freiherr Rrieg von Sochfelden, Guberniat = Prafident. Undreas Ettmaper Ritter von Udelsburg, hofrath. Frang Mitis, Gubernialrath.

Mro. 78830. Burgfchafte-Urfunden und deren Legalisirung bei der Guteranweifung find vom Grampel befreit.

Geine f. f. Majestät haben mit allerhöchster Entschließung vom 30. August d. 3. den Burg= schafte-Urkunden und deren Legalisirung, wovon in den s. s. 137 und 140 der Boll= und Staats= Monopols=Ordnung ber der Guter = Unweisung Erwähnung geschieht, die Stämpelfreyheit jugu= gesteben gerubet.

Dieses wird im Grunde Defretes der hohen f. f. allgemeinen Hofkammer vom 20ten Oktober

(166)Dokumenta porękojemne i legalizacyje tychże w razie przekazania towarów nie podpada-

ja steplowi.

Najjaśniejszy Pan raczył najwyższem postanowieniem z dnia 30go Sierpnia t. r. dokumentom porękojemnym i legalizacyi tychże, o których w 6. 6. 137 i 140 Ustawy o cle i monopolu przy przekazywaniu towarów wzmianka jest, przyznać uwolnienie od stęplu.

Co się ninicjszém stosownie do dekretu wysokiej c. k. powszechnej Kamery nadwornej 1844 Bahl 49729 — 3986 jur allgemeinen Kennt= z daia 20. Października 1844 do l. 49729 3986 niß gebracht.

Lemberg am 20ten Dezember 1844.

do powszechnéj wiadomości podaje. Lwow dnia 20go Grudnia 1844.

# Kerdinand Erzherzog von Defterreich = Efte,

Civil= und Militar=General=Gouverneur.

Franz Frepherr Krieg von Sochfelden, Gubernial=Prafident. Undreas Ettmaper Ritter von Udelsburg, Hofrath. Joseph Ritter von Bobowski, Gubernialrath.

Kundmachung. Mra. 12846. Von der f. k. Rammeral=Bezirks= Verwaltung wird bekannt gemacht, daß die erle= digte Tabak- und Stempel-Großtrafik in Dolina im Stryer Kreise, im Wege der öffentlichen Concurrent, mittelst Ginlegung schriftlicher Of= ferten, dem an Verschleißpercenten Mindestfor= dernden, wenn gegen deffen Perfonlichkeit nach den Gefegen und der Landesverfassung fein Un= stand obwaltet, proviforisch merde verliehen werden.

Diese Großtrafik bezieht den Materialbedarf aus dem funf Meilen weit entfernten Tabak= und Stempel-Magazine in Stryj und es find derfelben zur Materialfassung zugewiefen 52 Trafi-

fanten.

Der Ubsat, eigentlich der Verkehr, belief fich nach dem Rechnungsabschluße vom 1. November 1843 bis Ende Oftober 1844:

im Tabak auf 10085 fl. 56 2|4 fr. im Stempel auf . . . 968 fl. 15

daher in Beiden zufammen auf 11054 fl. 11 214 fr. Die Einnahme beträgt an Provision vom Sabat-Werschleiße von obigen 10085 fl. 56 214 kr. a 3 Wercent 302 fl. 34 2 4 fr. von obigen 968 fl. 15 fr. a 2 Perc. 19 fl. 21 3/4 fr.

und an Provision vom Stempel= Verschleiß und an Alla minuta

Gewinn 106 fl. 4 1 14 fr.

fomit zusammen 428 fl. - 214 fr. hierbei wird jedoch ausdrucklich bemerkt, daß die etwaigen mit dem Verschleißbetriebe verbundenen Auslagen 3. B. Miethe für die Unterkunft, für Beheißung und Beleuchtung u. f. w. nicht in Unschlag gebracht wurden, daß demnach der oben ausgewiesene Ertrag nicht den reinen Verlags= nuten darstelle; auch wird bemerkt, daß der Ver= schleiß Uenderungen erleiden kann, und daß das f. f. Gefall für die gleichmäßige Ertragshöhe keine Gewähr leiste, so wie unter keinem Vorwande und aus feinem Titel nachträglichen Entschädigunge= oder Emolumenten = Erhöhunge = Gefuchen wird Gehör gegeben werden.

Der detaillirte Erträgniß - Ausweis fann übri= gens bei der f. f. Kammergl=Bezirks-Verwaltung in Stryj in den gewöhnlichen Umtestunden ein= gesehen werden.

Bugleich wird dem Großtrafikanten das Recht eingeräumt, jene Sabakkleinverschleifplate, welche im Orte Dolina in Erledigung fommen, oder deren Errichtung für nöthig erkannt werden follte, durch felbstgewählte Individuen gegen vorläufiges Wiffen und Genehmigung ber Gefällsbehörde ju besegen, oder auf eigene Rechnung zu führen, jedoch bleibt der Großverschleißer für die seinen Unteragenten zur Last fallenden vorschriftswidri= gen Gebahrungen verantwortlich, daber überal. wo sich Unordnungen ergeben sollten, auf die Entfernung der Schuldtragenden vom Tarifsbe-

triebe gedrungen werden wird.

Diejenigen Individuen, welche fich um die Ueber= kommung diefes f. f. Commissionsgeschäftes zu bewerben gedenken, haben ihre schriftlichen, ver= siegelten, mit einem Ungelde von Bierzig Funf Gulben (45 fl.) Conv. Munze, welches beim Rudtritte des Erstehers dem Uerar anheim fällt, denjenigen aber, deren Unbothe nicht angenom= men werden, wieder jurudgestellt werden mird, dann mit der legalen Nachweisung ihrer Groß= jahrigkeit, des Beliges eines jur Beforgung diefes Geschäftes zureichenden Vermögens, und einem obrigkeitlichen Gittenzeugniße belegten Offerten, in welchen das angesprochene Verschleißpercent, abgesondert für, den Zabak- und Stempelpapierverfchleiß, nicht bloß mit Biffern, fondern auch mit Buch= staben deutlich auszudrücken ift, längstens bis jum 27. Februar 1845 Wormittags 12 Uhr bei der f. f. Kammeral = Bezirks = Verwaltung in Stryj au überreichen.

Offerten, welche nach dem oben festgesetzen Termine einlangen, oder benen eines der hier vorgeschriebenen Erfordernisse mangelt, werden

nicht berücksichtiget werden.

Die Verpflichtungen des Großtrafikanten gegen das Gefäll, feinen Verleger, fo wie gegen die ihm zur Fassung zugewiesenen Verschleißer und das consumirende Publikum sind in der Verlegers-Instruction vom 1. Geptember 1805 und in dem gedruckten Gubernial = Kreisschreiben vom 28ten Upril 1838 3. 27,355 enthalten, und diese kön= nen bei der f. k. Kammeral = Bezirks = Verwal= tung und bei jedem f. f. Finanzwach-Kommiffar eingesehen werden.

Stryi am 27. Janner 1845.

| (386)                                                    | 80)     | Ru   | nomachung. (2)                              | )   |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------|---------|------|---------------------------------------------|-----|--|--|--|--|--|
| Mro. 26,881. Von der Lemberger f. f. Kam=                |         |      |                                             |     |  |  |  |  |  |
| meral-Bezirke-Verwaltung wird bekannt gemacht,           |         |      |                                             |     |  |  |  |  |  |
| daß die, in dem nachstehenden Ausweise nahm=             |         |      |                                             |     |  |  |  |  |  |
| post gemachten Partheien, als:<br>Post= Ar= Namen Betrag |         |      |                                             |     |  |  |  |  |  |
| Dol                                                      | l= Tax= |      | Mamen Bet                                   |     |  |  |  |  |  |
| Ulto                                                     | . Zahl  | Jahr | oer Partheien 11-                           | fr. |  |  |  |  |  |
| 1)                                                       | 26869   | 1826 | Postulka Pfarrer                            |     |  |  |  |  |  |
| 2)                                                       | 48935   | 1831 |                                             | 2   |  |  |  |  |  |
| 3)                                                       | 1.1472  | 1832 | A.A. C. | 10  |  |  |  |  |  |
| 4)                                                       | 44820   | 1835 | Apter Jakob                                 | _   |  |  |  |  |  |
| 5)                                                       | 7645    | 1836 | Kittauer Nitsche —                          | 4   |  |  |  |  |  |
| 6)                                                       |         |      | Lubański Marzell —                          | 4   |  |  |  |  |  |
| 7)                                                       | 48540   | 1839 | Czechowicz Bened. Priester 7                | 4   |  |  |  |  |  |
| 8)                                                       | 49839   | 20   | Derfelbe 3                                  | -   |  |  |  |  |  |
|                                                          | 12642   |      | Fhel Israel                                 | 34  |  |  |  |  |  |
| 10)                                                      |         | 1836 | Landau Jossel —<br>Habermann Nathan . —     | 19  |  |  |  |  |  |
| 11)                                                      | 4.00    | 1824 | Habermann Nathan                            | 12  |  |  |  |  |  |
|                                                          | 7941    | 1830 | Malicki Olexa, Małwy -                      | 6   |  |  |  |  |  |
|                                                          | 6931    |      |                                             |     |  |  |  |  |  |
| /                                                        |         |      | ko Adamowicz Mathias -                      | 2   |  |  |  |  |  |
| 14)                                                      | 10695   | 1831 | Wisłocki Joseph —                           | 8   |  |  |  |  |  |
| 15)                                                      |         | 70   | Swistowicz Nikolaus                         | 8   |  |  |  |  |  |
| 16)                                                      | 15403   |      | Prawedycha Ewa                              | 3   |  |  |  |  |  |
| 17)                                                      | 15821   | *    | Kessler Aron —                              | 13  |  |  |  |  |  |
| 18)                                                      | 13155   | 1832 | Wagner Rosalia                              | 18  |  |  |  |  |  |
|                                                          | 13323   |      |                                             |     |  |  |  |  |  |
|                                                          |         |      |                                             |     |  |  |  |  |  |
| 20)                                                      | 13492   | 10   | Lopiowka — Dieselben —                      | 6   |  |  |  |  |  |
| 21)                                                      | 7232    | 1837 | Malchmann Henne                             | 10  |  |  |  |  |  |
| 22)                                                      | 7226    | ,    | Zarebecki Lorenz                            | 13  |  |  |  |  |  |
| 23)                                                      | 24954   |      | Małachowski Nałecz Stanisl.                 |     |  |  |  |  |  |
|                                                          | 72002   |      |                                             |     |  |  |  |  |  |

(406) Rundmachung. (2)
Nro. 896 ex 1845. Bur Sicherstellung der Konservazions-Baulichkeiten im Jasloer Strassensbau-Kommissariatebezirke für das Baujahr 1845 wird am 17ten Hornung I. I. in der Jasloer Kreikamtökanzlei eine öffentliche Lizitazion—falls diese mißlingen sollte, am 24ten Februar 1845 eine zweite, und nöthigenfalls am 27ten desselben Monats eine dritte Versteigerung ab-

gehalten werder. Der Fiskalpreis beträgt:

an Materialien 3876 ff. 31 5]8 fr. an Urbeiten 1161 fl. 40 5]8 fr.

5038 fl. 12 2/8 fr. E. M. Sage Fünftaufend Dreißig Acht Gulden 12 2/8 fr. E. M.

(389) Kundmachung. (2) Mro. 39. Un der hiesigen philosophischen Facultät ist die systemisirte Adjunctenstelle der Lehrfanzel der Philosophie mit dem Adjutum jährlicher Vierhundert Gulden Conv. Münze in Erledigung gefommen.

Es haben daher dieienigen, welche diefe, zwei Jahre dauernde Unstellung zu erlangen munschen,

| PVI. I3. Sahr Mamen der Partheien            | ft.  | fr. |
|----------------------------------------------|------|-----|
| 24) 26764. 1825 Arbeiter Jakob               |      | 19  |
| 25) 23820 1833 Zdanowska Thekla              |      | 2   |
| ,                                            |      | _   |
| 27) 15347 » Zakaszewski Joseph .             |      | 14  |
| 28) 35435 1833 Komorowski Erasm              | _    | 6   |
|                                              | 3    | 18  |
|                                              |      |     |
| 31) 54339 * Horowitz Jonas                   | _    | 4   |
| 32) 22544 » Remenow Dominium                 |      | 4   |
|                                              |      | 6   |
| 34) 44201 * Krukowicz Joseph                 |      | 14  |
| 35) 54339 » Horowitz Jonas                   |      | 14  |
| 36) 48405 1831 Mikołajewicz Johann .         | 1    | 15  |
| 37) 18187 1836 Laszer Michael                |      | 12  |
| 38) 2447 Nowakowski Granzfamme               | rer  | 3   |
| 39) 29906 1835 Rodkiewicz Stephan            | 2    | 34  |
| 40) 14038 1826 Urbański Joseph               | 7    | 4   |
| 41) 5054 * Ulrich August                     | -    | 57  |
| die vorbezifferten Tarbeträge bei der k. f.  | Kre  | i8= |
| fasse zu Zolkiew ungebührlich eingezahlt !   | hab  | en. |
| Dieselben werden daher aufgesordert, sich    | wed  | gen |
| Erhebung dieser Zaren um so gewisser k       | int  | nen |
| feche Monaten vom Tage der letten Ginfcho    | alti | ing |
| dieser Rundmachung in dieses Umtsblatt b     | ei   | der |
| f. f. Kreiskasse zu Zołkiew zu melden, als   | fol  | che |
| nach Ablaut dieser Frist, so lange die V     | erje | ah= |
| rungszeit nicht verflossen ist, denselben ni | ir ( | auf |
| ihr besonderes Einschreiten bei dieser f. f. | Ro   | ım. |
| Bezirks-Verwaltung werden angewiesen uni     | d at | 18= |
| gezahlt werden.                              |      |     |
| Lemberg am 3. Dezember 1844.                 |      |     |

Lemberg am 3. Dezember 1844.

Schriftliche Offerten werden auch angenommen werden, jedoch mussen selbe mit dem 10,100gen Wadium belegt, der Anboth darin nicht nur mit Bissern sondern auch mit Buchstaben deutlich nies dergeschrieben und mit dem Namen, Charafter und Wohnorte des Offerenten unterfertigt seyn, so wie auch die Klausel enthalten, daß sich der Offerent allen Lizitazions = Bedingungen unterziehe.

Lizitazionslustige werden daher aufgefordert, am obigen Termine versehen mit dem 10,1100gen Vadium in der Kreisamtskanzlei zu erscheinen, allwo auch die nähere Einsicht in die Lizitazions=

Bedingungen gestattet fenn wird.

Vom f. f. Kreikamte. Jasto am 24. Jänner 1845.

die mit den Zeugnissen über ihr Alter, Religion, Stand, zuruckgelegte Studien und sonstige Kenntnisse, bisherige Beschäftigung und Moralität zu versehenden Gesuche bis längstens 15ten März 1845 bei diesem f. f. Direktorate zu überreichen.

Vom k. k. Direktorate der philosophischen

Studien.

Lemberg am 4ten Februar 1845.

4 .

# (390) Lizitazions-Ankundigung (2)

Mro. 605. Zur Verpachtung des im Zolkiewer Kreise gelegenen Kammeralgutes Jastrzebica mit den Uttinenzien Wolswin und Tyszyca wird am 25ten Februar 1845 bep der k. k. Kammeral-Bezirks-Verwaltung in Zolkiew, auf die Dauer vom 24ten März 1845 bis einschlüßig 23ten März 1851 eine öffentliche Lizitazion abgehalten werden.

Die Nutungs-Rubriken dieses Gutes bestehen nebst der Propinazion, drey Wasser- und einer Windmühle, freier Jagdbarkeit, wilder Fischeren, dem Bienengarten, und der Ausbeute des jedesmaligen kurrenten Holzschlages in den Waldungen dieses Gutes noch in folgenden Grundstücken und Unterthans-Schuldiakeiten, als:

a) 378 Joch 815 2/6 O.Klft. Aecker,
b) 13 Joch 759 5/6 O.Klft. Garten,
c) 224 Joch 678 4/6 O.Klft. Wiefen,
d) 11 Joch 763 2/6 O.Klft. Hutweiden,
e) 8620 zweispännige Zugtage,

f) 2984 Handtage,

g) 125 Stud Rapauner, h) 624 Stud Eper,

i) 229 Strahne Gespunft vom herrschaftlichem Materiale,

k) 141 fl. 55 1j2 fr. W. W. in baaren Zinfen, und

1) 9 fl. W. W. Schweinmastungs-Zinse, oder die den Mühlern obliegende Mastung eines herrschaftlichen Schweines für eisnen Mühlstein.

Der Ausrufspreis besteht in 3135 fl. (Dren Taufend Ein Hundert Drenßig Funf Gulden)

Konv. Munze.

Die Entrichtung der landesfürstlichen Steuern, mit Ausnahme derjenigen, welche die Person des Pächters betreffen, und der allgemeinen Verzähzrungssteiner, übernimmt der verpachtende Fond.

Jeder Pachtlustige hat zu Karden der Lizitazions=Kommission ein Reugeld (Vadium) mit dem zehnten Theile des Ausrufspreises baar zu erzlegen.

Die sonstigen Pachtbedingnisse können ben der

(174) (Finberufitings. Stift. (2)
Mro. 22039. Von Seite des Hukowiner k.k.
Kreisamts, wird der aus dem Orte Panka seit
5 Jahren unbesugt abwesende militärpslichtige
Unterthand-Sohn Georg Gulan aufgefordert in
dem Zeitraume von 6 Monaten vom Tage des
gegenwärtigen Edikts in seinen Geburtsort zurüczukehren, und sich über seine unbesugte Ubwesenheit zu rechtsertigen, als widrigens die in
dem Auswanderungspatente vom 24. März 1832
sankzionirte Strafe gegen denselben verhängt
werden würde.

Czernowitz den 31. Dezember 1844.

obermahnten f. f. Kammeral-Bezirfs-Verwaltung

eingesehen werden.

Der Pachtzins ist vierteljährig voraus an die Zolkiewer Bezirks-Kasse zu entrichten, und zur Sicherheit der Erfüllung der Vertragsverpstichtungen ist eine Kauzion zu leisten, und zwar, wenn sie baar geschieht mit der Hälfte des einsjährigen Pachtzinses, wenn sie aber hipothekarisch erfolgt, mit drep Viertheilen des einzährigen Pachtzinses.

Bur Erleichterung der Pachtlustigen werden auch schriftliche Offerten sowohl vor der mündelichen Bersteigerung von der erwähnten f. f. Kammeral = Bezirks = Verwaltung als auch wäherend derfelben von der Lizitazions-Kommission, jedoch, nur so lange, als die mündliche Lizitazion nicht abgeschlossen ist, 'angenommen werden.

Diese Offerte mussen versiegelt, mit dem obsbezeichneten Reugelde belegt seyn, den bestimmeten in Ziffern und Buchstaben auszudrückenden Unboth mittelst eines einzigen Betrages enthaleten, und es darf hierin keine den Pachtbedingnissen nicht entsprechende Klausel vorkommen, vielmehr mussen sie die ausdrückliche Erklärung enthalten, daß sich der Offerent allen Lizitazionsbedingungen unbedingt unterziehe.

Much muß der Offerent darin feinen Charakter und Wohnort angeben, und die Offerte mit feinem Sauf- und Familien-Namen unterzeichnen.

Wer nicht für sich, sondern für einen Dritten lizitiren will, muß sich mit einer auf dieses Geschäft insbesondere lautenden gerichtlich legalistreten Wollmacht seines Kommittenten ausweisen.

Nach abgeschloffener Lizitazioneverhandlung wird kein nuchträglicher Unboth angenommen.

Juden, Uerarial=Mücktändler, Prozessichtige, jene, die für sich selbst keine gultigen Verträge schließen können, ferner jene, die wegen eines Berbrechens in Kriminal = Verhandlung gestanden, und blos aus Mangel der Beweise losges sprochen worden sind, sind von der Pachtung ausgeschlossen.

Von der f. f. galizischen vereinten Kamme= ral=Gefällen=Verwaltung.

Lemberg am 28ten Janner 1845.

### Pozew.

Nro. 22039. C. K. Urząd Cyrkułowy Bukowiński, powoluje niniejszem Jerzego Gulan, syna poddanego ze wsi Panka, który obowiązanym będąc do wojska od 5 lat bezprawnie z kraju wyszedł, aby w ciągu 6 miesięcy do miejsca urodzenia swojego powrócił i bezprawną nieobecność swoją usprawiedliwił, inaczej ulegnie karom najw. Patentem emigracyjnym z d. 24. Marca 1832 postanowionym.

W Czerniowcach dnia 31. Grudnia 1844.

(174) Einberufungs=Edift. (2)

Mro. 22038. Von Seite des Bukowiner k. k. Kreisamts, wird der aus dem Orte Storozinetz seit 5 Jahren unbefugt abwesende militärpslichtige Unterthan Iwan Fedoruk hiemit aufgesordert in dem Beitraume von 6 Monaten in seinen Geburtsort zurückzukehren, und seine undes sugte Uhwesenheit zu rechtsertigen, widrigens die in dem Auswanderungs-Patente vom 24. März 1832 sanktionirte Strafe gegen denselben vershängt werden würde.

Vom k. k. Bukowiner Kreisamte. Czernowitz den 31ten Dezember 1844.

## (206) Ronfurs. (3)

Mro. 36512. Bey dem f. f. Kammeralwirth= schaftbamte zu Solotwina Stanislauer Kreises,

find folgende Diensistellen zu befegen:

a) die Stelle eines Rentrechnungsführers mit dem Gehalte von jährlichen Vierhundert Fünfzig Gulden E. M., dann dem Genuße einer Naturalwohnung, einem Grund = Deputate von Einem Joch Garten= und Zwey Joch Wiesen= Grundes, und dem Holzdeputate von Zehn n. ö. Klaftern in harten Prügeln oder weichen Scheitern (das Grund= und Holzdeputat im Unschlags= Werthe von Dreyßig Gulden C. M.) gegen Leisstung einer im Gehaltsbetrage von Vierhundert Fünfzig Gulden E. M. im Baaren, oder mittelst Realhipothek vor der Eidesablegung zu bestellenden Kaution;

b) eine Umtöschreiberöstelle mit dem Gehalte von jahrlichen Zweyhundert Fünfzig Gulden C. M., dann dem Genuße einer Naturalwohnung und dem Brennholzdepute von Fünf n. ö. Klaftern harten Prügeln oder weichen Scheitern im Unschlagswerthe von Sieben Gulden 30 kr. C. M.;

c) eine Umtofchreibereftelle; und

d) eine Kastenamtsschreiberestelle beide mit dem Gehalte von jährlichen Zweyhundert Gulden E. M. und denfetben Nebengenüßen wie bei b.

(377) Rundmadung. (3)

Nro. 711. Bey der k. k. Oberpostverwaltung in Mayland, ist eine Ukzessistenstelle womit die Besoldung von 400 st. und das Quartier-Geld von 50 st. jährlich; dann die Verpflichtung zum Erlage einer Caution im Besoldungs-Betrage verbunden ist, in Erledigung gekommen.

Bur Wiederbesetzung dieser Stelle, wird der Konkurs bis letten Februar d. J. mit dem Beissate ausgeschrieben, daß in dem Falle, als durch die Besetzung dieser Stelle eine Postinspektorats- Akzessischenkelle in der Lombardie mit dem Gesbalte von 350 fl. erledigt werden sollte, auch deren Besetzung vorgenommen werden wird.

Pozew.

Nro. 22038. C. K. Urząd Cyrkułowy Bukowiński powołuje niniejszem Iwana Fedoruk poddanego ze wsi Storozinetz, do wojska obowiązanego a od lat 5 nieobecnego, aby w ciągu 6 miesięcy do miejca urodzenia swego powrócił i bezprawną nieobecność swoją usprawiedliwił, inaczej ulegnie karom Patentem emigracyjnym z dnia 24go Marca 1832 postanowionym.

C. H. Urząd Cyrkułowy Bukowiński. W Czerniowcach dnia 31. Grudnia 1844.

Diejenigen, welche sich um einen diefer Dienst= plate oder um eine andere, ben Gelegenheit der Befekung diefer Dienstposten in Erledigung fom= mende Diensistelle gleicher oder minderer Rathe= gorie auf anderen Staats- oder Fondsherrschaf= ten in Galizien, oder in der Bukowina bewers ben, haben ihre mit den Beweisen über die zu= ruckgelegten Studien, über die bisher geleisteten Dienste, ihre tadelfreie Moralität, über die Kenntniß der deutschen und polnischen, oder einer an= deren der Letteren verwandten flavischen Grpa= che, und bezüglich der Rentrechnungsführersstelle auch über die Kenntniß des ökonomischen und Rechnungswesens, dann über die Fabigkeit die die Kaution vor dem Dienst-Untritte zu leisten, versehenen Gesuche, in welchen besonders zu be= merken ift, ob, und in welchem Grade der Be= werber mit einem der hierlandigen staatsherr= schaftlichen oder Bezirks-Verwaltungs-Beamten verwandt oder verschwägert sep, im vorgeschrie= benen Dienstwege bey der f. f. Kammeral-Be= zirks = Verwaltung in Stanislau bis letten hornung 1845 einzubringen.

Auf nicht gehörig dokumentirte Gesuche wurde

keine Rücksicht genommen werden.

Von der k. k. galizischen vereinten Kammeral= Gefällen=Verwaltung.

Lemberg den 7ten Janner 1845.

Diesenigen, welche sich um die Erlangung dieser Ukzessistensielle bewerben wollen, haben ihre gehörig belegten Gesuche unter Nachweisung ihz rer bisherigen Dienstleistung und Sprachkennt=niße im Wege ihrer vorgesetzten Behörde an die erwähnte k. k. Oberpostverwaltung gelangen zu machen.

Dieses wird in Folge herabgelangten Defretes ber Wohllöblichen f. f. obersten Hof-Posts Verwaltung ddto 21ten Jänner L. J. 3. 819/175

zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Von der f. f. galiz. Oberpostverwaltung. ... Eemberg den 3ten Februar 1845.

(375) Lizitations-Ankundigung. (3)

Busammen . 22215 fl. 48 718 fr. berechnet worden sind, so wird zur Uiberlassung dieses Baues an einen Unternehmer die Lizitation auf den 25ten Februar 1845 bestimmt, und

# (370) Lizitations-Ankundigung. (3)

Mro. 18758. Bur Ausführung neuer Pfarr-Wirthschafts-Gebäude aus theils hartem theils weichem Materiale im Pfarrhofe und Ausführung eines neuen Sochaltard in der r. f. Pfarr-Kirche zu Muszyna, werden am 27ten Februar 1845 um 10 Uhr Vormittags in der Sandecer Kreisamtskanzley zwey öffentliche Versteigerungen abgehalten, zu den Kirchenarbeiten jedoch Juden nicht zugelassen, und beiderley Objekte werden an Mindestfordernde überlassen werden.

Der Fiskal-Musrufspreis fur bas 1te Objeft

(369) Kundmachung. (3)

Mro. 1177. Zur Sicherstellung der Konservations-Urbeiten und Materialien pro 1845 in der Pasieczner, und den ben den Stanislauer Wegmeisterschaften, der Herstellung der Brücke 86, des Kanals 87, und der Geländer in der Tysmienitzer Wegmeisterschaft — der Gräben-Uusbesserung, der Herstellung der Brücke Mro. 45 in der Niżniower Wegmeisterschaft — endlich der

(371) Ronkurs-Ausschreibung. (3)
Mro. 77987. Zur Verleibung bes personlichen

Befugnises zur Errichtung einer neuen öffentlischen Upotheke in Janow Lemberger Kreises, wird ber Konkurs bis Ende März d. J. eröffnet.

Kompetenten um dieses Befugniß, haben ihre wohl instruirten Gesuche unter Beilegung des Diploms über das an einer inländischen Universstät erlangte Magisterium der Pharmazie, und

(279) Einberufunge Edikt. (3)
Mro. 19710. Mit Beziehung auf das erste Edikt vom 5. Oktober '1843 Z. 14430 wird der seit einigen Jahren in Rußland unbefugt sich aufhaltende zur Brodyer Judengemeinde gehörende in Folwarki wielkie unter Nro. 269 konskribirte Lewi Beer Males wiederholt ausgesordert, bin=

nen feche Monaten vom Tage der ersten Gin=

solche Vormittags 9 Uhr in der Sanoker Kreis-Umts = Kanzley abgehalten, im Falle der erste Termin fruchtlos ablaufen, oder kein günstiges Resultat erzielt werden sollte, aber am 11ten und 26ten März 1845 erneuert werden.

Unternehmungslustige, welche sich aber als solide und bewährte Unternehmer ausweisen mus-, sen, werden hiezu mit dem Beisage vorgeladen, daß das Vadium mit 2222 fl. Conv. Münze vor der Lizitation zu erlegen ist; und die Lizitations-Ausweise in der Sanoker Kreisamtskanzleg jederzeit eingesehen werden konnen.

Sanok am 28ten Janner 1845.

beträgt 1225 fl. 45 1]4-fr. und für das zweite Objekt 469 fl. 49 fr. C. M. wovon die Zehn= perzentigen Vadien vor der Lizitation erlegt werden mußen.

Die Lizitations-Bedingnise können in den gewöhnlichen Umtöstunden in der Kreisamts-Registratur eingesehen werden nur wird noch bemerkt, daß die gesammte erforderliche Hand= und Zug-Roboth und etwas Materiale in Natura zugegeben werden wird.

Sollte diese Lizitation-fruchtlos ablaufen, so wird die 2te am 7ten Marz und die 3te am 13ten Marz 1845 abgebalten werden.

Sandec am 18ten Janner 1845.

Herstellung des Fondsgebäudes in Niżniow, wird eine Lizitation am 18ten Februar 1845 in der Stanislauer Kreisamtskanzlen abgehalten werden.

Der Fiskal = Preis beträgt 1010 fl. 61/4 kr.

Conv. Münze:

Unternehmer haben sich mit dem 10]100tigen Babium einzufinden.

Vom f. f. Kreisamte. Stanislau den 24ten Janner 1845.

unter Nachweisung ihrer Verwendung in den Lehr= und Subjekten=Jahren, der Kenntniß der der deutschen und pohlnischen Sprache, eines hinlänglichen Fondes zur Errichtung einer Upostheke, und ihres bisherigen tadelfreien Betragens mittelst des Lemberger k. k. Kreisamtes zu überreichen.

Vom f. f. galizischen Landed-Gubernium. Lemberg am 17ten Janner 1845.

Pozew.

Nro. 19710. Z odniesieniem się do pierwszego powołania z dnia 5. Października 1843, za liczbą 14430, wzywa się powternie starozakonnego Lewi Beer Males, w Folwarkach wielkich pod Nrem. 269 spisanego, a do gminy żydowskiej Brody należącego, który od kilku lat bezprawnie w Rossyi przebywa, aby w ciągu schaltung des gegenwärtigen Edists in das Umtsblatt der Lemberger polnischen Zeitung, bei Vermeidung seiner Behandlung nach dem a. h. Uuswanderungs = Patente vom 24. März 1832 nach Folwarki wielkie zurückzufehren, und seine unbefugte Ubwesenheit zu rechtfertigen.

Vom f. f. Kreisamte.

Złoczów am 6. Janner 1845.

(297) Ebiftal-Vorladung. (1) Nro, 16858. Mit der vom Dominio Roznow

unterm 16ten Upril 1842, 12ten Juny 1844 erstaffenen, in der Lemberger polnischen Zeitung eingeschalteten Ediktal = Citation, sind die abwessenden Militarpflichtigen, als:

zur Ruckehr in ihre Heimath vorgeladen. — Machdem sie aber dieser Vorladung nicht nachsgekommen sind, so werden sie nunmehr freisämtslicher Seits aufgefordert, binnen längstens sechs Monaten in ihre Heimath zurückzukehren, und ihre illegale Ubwesenheit zu rechtsertigen, widrigens sie die Behandlung als unbesugt Ubwesende nach dem Patente vom 24ten März 1832 zu geswärtigen haben.

Vom f. f. Kreisamte. Kolomyja den 13ten Dezember 1844.

# (246) Edietum. (1)

Nro. 34954. Per C. R. Forum Nobilium Leopoliense, haeredibus Barbarae de Kratter Winkler, de nomine et domicilio, tum judaeis Keile Blumengarten, Itzig Blumengarten filio Ureni Blumengarten, Nuchim, Rachel et Itzig Blumenfeldy, nec non Casparo Kratter de domicilio ignotis, medio praesentis Edicti notum redditur: resolutio ddto 29. Aprilis 1844 Nr. 7363 hujatem resolutionem sub 20. Decembris 1842 ad Nm. 27355 emanatam, quoad passum decretae pro re haeredum Elisabethis Sellyey, iu pacificationem corum practensionis 4000 fl. V. V. c. s. c. attributionis activi ex recautione 5000 fl. V. V. per judaeos Chaim Blumengarten et Salomon Moses Blumenfeld in rem Aloisii Herzog inscripta et subseque in rem Mathiae Dulski translata provenientis,

sześciu miesięcy od dnia umieszczenia pozwu tego w Dzieńniku urzędowym Gazety Lwowskiej polskiej do miejsca swego Folwarki wielkie powrócił, i bezprawną nicobecność swoją usprawiedliwił, jeżeli chce uniknąć postępowania najwyższym Patentem emigracyjnym z d. 24. Marca 1832 przepisanego.

Przez c. k. Urząd cyrkułowy. W Złoczowie dnia 6. Stycznia 1845.

### Pozew.

Nro. 16858. Pozwem dominikalnym Rożno wy pod dniem 16. Kwietnia 1842, 12. Czerwca 1844 wydanym, a Gazetą lwowską polską ogłoszonym, powołani zostali do powrotu następujący poddani do wojska obowiązani, jako to: Z pod Nr. domu 98. Iwan Haliczuk,

— 299. Stefan Stroicz,
 — 316. Hryhor Stefiuk,
 — 337. Hnat Stefiuk,
 — 411. Nikifor Nikiforuk,
 — 14. Olexa Pilipnik,
 — 66. Filip Sematiuk,

— 169. Hnat Smuk, Gdy zaś powołaniu temu zadość nie uczynili, przeto wzywa ich teraz C. K. Urząd Cyrkułowy, aby najpóżniej w 6 miesięcy do dom powrócili, i bezprawną nieobecność swoją usprawiedliwili; inaczej spodzicwać się mają postępowania jako nieuprawnieni wychodźcy podług Patentu z dnia 24. Marca 1832.

Przez C. K. Urzad Cyrkułowy. W Kołomyi dnia 13. Grudnia 1844.

eo rectificatam esse, quod ex hocce activo, vi repartitionis in massa cridaria Mathiae Dulski editae, in satisfactionem adhuc residuae praetensionis Aerarialis ex evicta per Fiscum reg. Summa 5000 fl. V. V. c. s. c. restantis, concernens quantum Summo Aerario salinario, ante praetensionem haeredum Elisabethis Sellyev attribuatur.

Cum autem hic Judicii domicilium supra nominatarum partium ignoretur, ideo Advocatus Dominus Duniccki, cum substitutione D. Advocati Tustanowski corum periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 17. Decembris 1844. (404) Lizitazione-Unkundigung. (2)

Mro. 1340. Zur Sicherstellung der Wasserbaulichkeiten an der Nadwornaer und Solotwinaer Bystrzyca - Fluß bei Meketynce und Knihinin, wird eine Lizitazion am 26ten Hornung 1845 in der Stanislawower Kreisamtskanzlei abgehalten wer=

(225) Ediktal-Vorladung. (2)

Mro. 17090. Mit der von dem Dominio Korniow unterm 24ten Upril 1844 erlassenen in der Lemberger polnischen Zeitung eingeschalteten Ediktal = Citation ist der abwesende Somen Soniow ex Cons. Nro. 88. zur Rückfehr in seine

Beimath vorgeladen.

Nachdem er aber dieser Vorladung nicht nachsgekommen ist, so wird derselbe nunmehr kreissämtlicher seits aufgesordert, binnen längstens 6 Monaten in seine Heimath zurückzukehren und seine illegale Ubwesenheit zu rechtsertigen, widrisgens aber hätte er die Behandlung als unbesugt Ubwesender nach dem Patente vom 24ten März 1842 zu gewärtigen.

Vom f. k. Kreisamte. Kolomea am 17ten Dezember 1844. den. — Der Fiskalpreis beträgt 1330 fl. 29 fr. C. M.

Unternehmer haben sich mit einem 10]100gen Wadium einzufinden.

Vom f. f. Kreikamte. Stanislau am 3. Februar 1845.

### Pozew.

Nr. 17090. Ponieważ Semen Seniów, z pod Nru. 88. na wezwanie dominijum korniowskiego z d. 24go Kwietnia 1844, umieszczone w Gazccie Lwowskiej, nie stawił się, więc c. k. Urząd cyrkułowy wzywa go niniejszem, ażeby w ciągu 6 miesięcy do domu powrócił, i z nieprawnej nieobecności usprawiedliwił się, inaczej postapionoby sobie z nim podług patentu emigracyjnego z dnia 24go Marca 1832.

C. K. Urząd cyrkułowy. Kołomyja dnia 17. Grudnia 1844.

# Doniesienia prywatne.

Sprzedaż Włoski, która obejmuje dominikalnego gruntu ornego 141 morgów 1561 sążni, łąk 20 morgów 1436 sążni, pastwisk 700 sążni, lasów 130 mor. 1572 sąż., robocizny dni ciągłych 1404, dni pieszych 636, czynszu 96 zr. 30 kr., oprawy 252 łokci rocznie. Osady 74 kons. Nrów, ludności 700 dusz przeszło. Ma propinacyją, wolne mlewo, tracz własny, budynki mieszkalne, gospodarskie, austeryją zajezdną, gorzelnią z wszelkiemi Kratochwila aparatami. Las leży pół mili od rzeki spławnej Skawa. Cena 18,500 zr. m. k. Bliższa wiadomość na miejscu u właściciela między Myślenicami i Jordanowem w Cyrkule Wadowickim, na głównym trakcie węgierskim, leżącej wiosce Łętownia średnia. — Listy tylko franco przyjmują się przez pocztę Jordanow.

(429) Kamienica do sprzedania we Lwowie pod nrem. 167
w mieście na Dominikańskiej ulicy położona; — bliższą wiadomość powziąć można
w tym samym domu na 1wszem piętrze u właścicielki.

(418) Landwirthschaft in oder bei Lemberg wird zu pachten oder zu kaufen gesucht. Bedingnisse und Realitaten-Beschreibungen unter der Udresse J. I. II. übernimmt aus Gefälligkeit der herr Gastgeber Matolla.

(413) Unterricht im Zeichnen und Mahlen, (1)

ertheilt eine Dame, mit vorzüglicher Leitungsgabe und erprobten besonderen Resultaten, porträtirt in Minister mit Burgschaft vollkommener Aehnlichkeit. — Abresse im Hauenschild'schen Hauf Mro. 183, und im Comptoir dieser Zeitung.